

# Baster Jahrbuch

1889.



Secondocales

Albert Barmanchi and Raball Manifestory



Bapil.

Descript Section for

Levi 25.1.6

### Marbard College Library



THE GIFT OF

WILLIAM BAYARD CUTTING, JR. (Class of 1900)

OF NEW YORK

FOR BOOKS ON SWITZERLAND









## Basler Jahrbuch 1889.



herausgegeben

pe

Albert Burchhardt und Rudolf Wackernagel.



Bafel. C. Detloff's Suchhandlung. 1889. Lui 25.1.6



wayard Cutting, jr .

### Inhaltsverzeichniss.

| e                                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Riggenbad, Bernhard : Bernhard Cocin, ein Baster Rathisherr aus     |       |
| ber erften Salfte bes neunzehnten Jahrhunberts                      | 1     |
| Wieland, Carl: Der Rleinhuninger Lachsfangftreit 1736               | 37    |
| Euginbuhl, R.: Grengvertrag Bafels mit Napoleon I                   | 86    |
| Keller, J.: Rachflänge gu Riopftod's Aufenthalt im Dberlanb         | 110   |
| Burdhardt, Albert : Die heiligen bes Bisthums Bafel                 | 114   |
| Beg, J. W: Die Rnabengemeinbefculen ber Stabt Bafel in ben          |       |
| Jahren 1825—1835                                                    | 172   |
| Wackernagel, Rudolf: Bur Geschichte Bafels im breigehnten Jahr-     |       |
| hundert                                                             | 207   |
| Muszuge aus bem Tagebuch von Pfarrer 3. 3. Faefch zu St. Theobor :  | 222   |
| Baur, f.: Basler Chronit vom 1. Ropember 1887 bis 30. August 1888 : | 232   |







#### Bernhard Socin,

ein Basler Rathsherr aus der ersten Hälfte des neunzehnten Tahrhunderts.

Von

Bernhard Riggenbach.

Op

Eine der schöusten Erinnerungen meiner Kindheit ist die Liebe meines ehrwürdigen Urgrospoaters. Ich war sein erster Urentel. Meine Ettern hatten es von Stunde meiner Geburt an als etwas durchaus Selbswerständliches angesehen, daß ich von ihm ans der Tause gehoben werde und daß ich seinen Namen tragen milse; denn nicht um sing meine Mutter an diesen ihrem Grospoater mit schwarzeiger Liebe, auch mein Bater betrachtete es als einen großen Borzug, dem tresssichen Mann so nahe siehen zu dirfen. Ich aber genoß als kleiner Knade, ohne zu wissen, welch reiches und verdienstvolles Leben hinter dem "Neni-Großpapa" lag, das siebevolste Interesse des alten herrn.

Sein heimeliges haus an ber Rebgaffe (jest Nr. 19 und Gigenthum eines meiner Studienfreunde) war meiner Rindheit Baradies. Im Sommer war mein Lieblingsaufenthalt ber Botter Jahrbung 1889.

Garten, wo man burd bas Feufter bes an Die Stadtmaner angebauten Bartenhäuschens über ben Graben hinausichauen tonnte nach bem ichlichten Lanbfite, in welchem Joh. Rubolf Bettitein, ber berühmtefte aller basterifchen Burgermeifter, von ben Sorgen bes Amtes ausgeruht. Um Schönften aber mar es im Binter, wenn ber Grofpapa mir erlaubte; in feinem Arbeitegimmer zu weilen, nud ich neben feinem Lehnftuhl am Boben fitend mit ben ichouen marmornen Mepfeln und Birnen fpielen burfte. Dit feinem Lacheln ichaute er bem findlichen Treiben gu. Bielleicht bachte er baran, bag bie Gegenftanbe, mit welchen ber Urentel jett fpielte, einft auf feinem Schreibtijch die Entwürfe zu ben bedeutungsvollsten Beleten unferes Gemeinwefens, ju wichtigen Bertragen besfelben mit ichweigerifchen und ausländischen Regierungen und dann wieber ju ben fegensreichften Beranftaltungen innerer und angerer Diffion beichwert hatten. Bon bem Allem hatte ich bamals feine Ahnung, und als er ftarb, ba fonnte es bem fechsjährigen Anaben noch nicht bewußt fein, bag Bafel um einen feiner ebelften Burger trauerte. Rur Gines wußte ich, bag man um ben geliebten Grofipaba nicht tief genug trauern fonne.

Der Maun, bem mein findlicher Schmerz galt, ber Rathsherr Bernhard Socin, war in der That der tiefften Trauer werth. Er ist es auch werth, daß eine spätere Generation bei seinem Bilde verweilt, zumal dies Bilt sich aus dem hintergrund einer der interessantliche Epochen der Geschichte Basels hervorsebt. Bernhard Soeins Wiege zwar stand nicht in Basel. Er wurde geboren zu Hanan am 3. und in der dortigen wallonischen Kirche getauft am 15. Januar 1777.\*)

Hanan war bis zum Schluße des 16. Jahrhmiderts eine sehr miedenturde Stadt. Daß es sich von da an wesentlich hob, verdauft es der Eroßberzigteit des Erasen Phisipp Ludwig II., welcher 1597 den vertriebenen Resonntieten aus den süblichen Riederlanden in der Stadt und Grasschaft Hanan gastliche Aufnahme gewährte. Diese Walsonen sührten in ihrer nenen Heimat eine große Unzahl neuer Erwerbszweige ein. Sie auch sind se gewesen, welche die jogenannte Neustaud mit ihren breiten und geraden Straßen nach dem ebenso winketrechten als langweisigen Exulanten Schuna zu banen anziengen, unter sortwährender Protestion des Landessherrn. Dieser, ohnehin ein großer Freund der Wisselinstigasten, judite das Emportssichen seiner Westbenzauch der Westbenzauch der Westbenzauch der Verlächenz auch dadurch zu begünstigen, daß er 1607 ein Eymnasium illustre gründete mit zehn ordentssichen Prosessiuren.

Das so in's Dasein gernsen industrielle und geistige Leben Hananis erhielt sodann im Lange des 17. Jahrhunderts noch weitere Förderung durch zahlreiche Nesngianten ans Frantreich. Schott sechs Monate vor der Antsehung des Edittes von Nantes hatte Landgraf Karl I. von Hessen-Kassel, der Nachban der

<sup>\*)</sup> Alls seine Pathen nennt bas Kirchenbuch ber eglise Wallonne von Hanau : Samuel Rhhiner — Leonhard Burdharbt und Frau Socin, geb. Wintelbert (foll heißen: Wintelblech).



Grafichaft Sanan, voll Verlangen, seinem Lande den Vortheit einer französischen Kolonie zuzuwenden, an die Hugenotten einen Aufrus ertassen und ihnen für den Fall, daß sie, auß ihrer Heimed vertrieben, seine Lande zum Justuchsvort erwöhlten, die ausgedehntesten Freiheiten zugelagt. So tam es, daß bis zum Ende des 17. Jahrfunderts über 5000 französische Protestanten in Sossilansten Stone der im Abertieben. Bon diesem Strone wandte sich nun aber eine Abzweigung nach Hanan, angezogen durch die dortigen günftigen Verhältnisse, speziell auch durch die wallonische, also ehenfalls französisch-reformirte Kirche und durch das Grunnasium illustre.

So war Sanau, als es infolge bes Musfterbens feines alten Grafengeichlechtes 1736 an Seffen-Raffel fam, eine ber blühenbften Refugianten-Rolonieen im Gudweften Deutschlands, Und da die zerstreuten Säuflein der église du refuge icon durch den fommerziellen Berfehr ihrer Glieder in beftandiger, lebhafter Berbindung ftanben, jo barf es uns nicht wundern, daß. ber basterifche Doctor medicinæ Abel Socin im Jahre 1761 Runde erhielt, es fei in Sanau ein Lehrstuhl ber Medigin und Physit vafant. Befremblicher bagegen burfte es fein, bag er fich um benfelben bewarb; benn Socin lebte in ben angenehmften äußern Berhältniffen und war, obichon erft 32 Jahre alt, in feiner Baterftadt bereits ein angeschener Mann. Er hatte eine gang bubiche aratliche Braris, er ertheilte mit großem Succefi als Brivatdozent Unterricht in der Physit und hatte überdies foeben 1760 bei dem im großartigften Schnörfelftple gefeierten Universitätsjubilanm als galanter und witiger Ceremonienmeifter ben gröften Beifall gefunden.

Bas zog biefen Mann, bem in Bafel die angenehmite und ehrenvollste Laufbahn sich eröffnete, nach bem für bamalige Begriffe so fernen Hanau? Auf biese Frage liegt die richtige Antworf in jenem Lieblingsfate bes großen Mittermaier: "cherchez la femme!" Sociu liebte seine Consine, eine ber vier Töchter seines Desims, bes Nathsherrn Josef Sociu. Eine Ehe unter Geschwistersimen war aber nach ben damaligen Gesehen Basels nicht gestattet. Zwar nach Mofaischem Gefeg if jener Berwandtschaftsgrad tein Ehehindernis, wohl aber nach Nömischem. Und es ist dies Bestimmung gewiß nicht die sichtimmte unter denen, die aus dem römischen in das kanonische Recht und aus diesen in spätere Gesegbungen sübergegangen sind. Um biese Gesey umgehen und seine geliebte Anna Maria heirathen zu können, zog Dr. Sociu nach Hanna Maria

Freilich dauerte das Glück, um bessenwillen er sich expatriirt, nicht lange. Vor Verflus von zwei Jahren starb die gestebte Gattin, sammt dem Kinde, das sie ihm geboren.\*) Darausstin wurde er schon 1766 wieder seierlich in's Backer Bürgerrecht aufgenommen. Bei dieser Gelegensseit kam er zum Besuch nach Bajel und verseiratstete sich zinn zweiten Male mit Salomea Burckfardt, deren Schwester die Frau seines Bruders war. Allein trothem er num sehr wohl hätte in Basel bleiben können, kehre er deunoch nach Hanan zurück. Dort nämlich war er inzwischen zu hohen Ehren gelangt.

Unter den ersten Schültern des Gymnasium illustre, welchen er daselhel Untereicht in den Naturwissenschaften zu ertheilen hatte, besand sich auch der noch unmündige Landgraf Wischen IX., und dieser sühlte sich durch die lebendigen, von allerlei interessanten Experimenten begleiteten und mit einer gewissen pilanten Charlatanerie gewürzten Vorträge des neuen

<sup>\*)</sup> Anna Maria Socin, geb. Socin, † 19. März 1766; das Töchetein Anna Maria, geb. 20. Febr. 1764, † 20. Juli 1765. (Kirchens buch der eglise Wallonne in Hanau)



Professors ungemein geseisett. In Folge bavon wurde Socia an den Hos gezogen und bald war er der ausgesprochene Liebling der geistvollen und energischen Landgräfin-Wittwe Maria, einer geborenen Prinzessin von Großdritannien, welche von 1760 bis 1764 für ihren noch nicht regierungsfähigen Sohn die Regentschaft führte.

Die Landgräfin zeichnete fich auch baburch als eine feltene Frau aus, daß fie ber ärztlichen Runft gegenüber vom bentbar weitgebenbiten Cfeptigismus erfüllt mar. Bor mir liegt ein Brief von Socius zweiter Frau an beren "insonders geehrtefte und vielgeliebte Frau Mutter" vom 14. Januar 1772, in welchem über ben Sinichied ber Landgräfin Bericht erftattet wird. "Mein geliebter Dann," (sic!) beißt es, "verlangte Gie nicht echenber über ihre Krantheit zu fprachen als big letten Freitag, ba bie Krantheit ichon allzusehr überhand genommen hatte, und bannoch fomte man famm erhalten, bag Gie etwas eingenommen bette, indem Gie jederzeit die Medegin fehr foll verachdet haben; por fo ein guter Freind als mein geliebter Mann fchien von Ihro gu fein, fo durfte niemablen nichts von biefem gesprochen werben." Daraus geht am besten bervor, bag Goein nicht wegen feiner ärztlichen Runft, fonbern megen feiner angerordentlichen Conberfationegabe von ber Laudgräfin im Jahre 1762 gu ihrem Leib-Mebifus mar ernannt worden. Immerhin verschaffte ihm biefes Prabitat, ju welchem fein ehemaliger Schüler fpater als regierender Landgraf ben Titel "Oberhofrath" hingufügte, eine ausgebehnte und febr einträgliche arztliche Praxis in ben Soffreisen und in ben angesehenften Familien ber Stadt. "Ich hatte," fagte er in feiner Gelbftbiographie, "bas Bergnigen, meine beftanbige Thatigteit mit vielem Segen bes Bochften gefront gu feben."

Much fein Familienleben geftaltete fich nach ben erften

ichmerglichen Erlebniffen in außerordentlich erfreulicher Beife. Seine Frau mar ibm mit großer Berehrung ergeben. Amar bei Sofe tonnte er mit ihr nicht glangen; ihre ungemein liebliche aufere Ericheiming mare allerdings bagu angethan gemefen, allein fie mar ichuchternen und gaghaften Beiftes und faum im Stande "votre Altesse" ju ftammeln. Mit um fo mehr Bewunderung ichaute fie an ihrem Gatten empor, ber als vollenbeter Beltmann mit größter Gicherheit auf bem Parquet von Philippernhe fich bewegte. Auch tam ihr Gatte felten in ben Fall, fie zu ben Soffesten mitzunehmen; mar fie boch in ber Regel viel zu fehr in Unfpruch genommen burch ihre Mutterpflichten. Gie hat in den elf Jahren, welche fie in Sanau jugebracht, gehn Kinder geboren.\*) Das frohliche Gedeihen berfelben madte ihr Lebensgliid aus. Gines gwar ftarb in Sanan. Dit füuf Anaben und vier Tochtern tehrte bas Chepaar im Jahre 1778 nach Bafel gurud. Sanan hatte für ben Oberhofrath feine hauptjächliche Augiehungsfraft verloren. Dicht nur mar, wie wir ichon miffen, im Jahre 1772 feine Gonnerin, die alte Landgräfin geftorben, fondern ber Sof mar überhandt von Sanau nach Raffel verlegt worden. Dort refibirte in ber Folge

<sup>\*) 1.</sup> Anna Maria, geb. 1767, † 1771.

<sup>2.</sup> Chriftoph, geb. 1768 († ale Cocin-Sarafin 1839.)

<sup>3.</sup> Salome, geb. 1770, † 1823 als Gattin von Ulrich heußler.

<sup>4.</sup> Anna Maria, geb. 1772, † 1802 als Gattin von Samuel Barapicini.

<sup>5.</sup> Abel, geb. 1773 († als Cocin-Bieng 1815.)

<sup>6.</sup> Sara, geb. 1775, † 1843 als Gattin von Joh. Jat. Miville.

<sup>7.</sup> Anna Elifabeth, geb. 1776, † 1854 als Wittwe von 3. 3. Fürstenberger.

<sup>8. 30</sup>h. Bernhard, geb. 1777, † 1854.

<sup>9.</sup> Joseph, geb. 1778, † 1796.

<sup>10.</sup> Leonhard, geb. 1778, † 1780.

Socius Schiller als Aurfürst Wilhelm I. in bem von ihm nen erbauten, noch immer berühmten Schloffe Wilhelmshohe.

Die Familie Socin bagigen bezog als ihre Resibenz ben Ofsenburgerhof am St. Betersberge. Freilich erlebte sie hier zunächst nur Trauriges, nämlich ben Tod eines ber kleinen, furz vor ber Abreise in Hanau gebornen Zwillingsknaben und jobaunt im Dezember 1779 ben hinschied ber geliebten Mutter, verurschaft burch bie Geburt jener Esther, mit veren Lebensbeschreibung ein gewesener Vorsteher umserer historischen Gesellschaft vor vier Jahren einem engern Kreise so große Freude bereitet hat.\*)

Die zweite Mntter, welche ber Oberhofrath im Jahre baranf seinen neun Kindern gnführte, war Beronika Rhhinter, eine Meisterin der Biotine und völlig dazu angethan, ein Hans zu machen nach dem Herzen ihres welte und hofmännischen Gemahls. Es war ein ams allerlei geselligen Gemissen gufammengeietzes, recht oberflächliches Leben. Dabei wurde für das änsere Fortsommen der Kinder mohnwollend gesorgt, und da Frau Beronika reich war, so verschafte sie den einzelben manchen Vortheil. Im Allgemeinen aber übersieß sie die Erziesung frauzössischen Gowbernanten und auswärtigen Benssonen.

Unser Joh. Bernhard wurde gemeinschaftlich mit seinem blos um ein Jahr jüngeren Burder Josse zogen. Derselbe war sein ungertrennticher Gefährte bis in die Handelssehre, welche Beide gemeinsam in dem Hanse übeines Oheims machten. Da dieser Joses, wie mehrere der Socialischen Kinder, von der Mutter ein schiederend Wesen und eine melancholische Gemüthsart geseth hatte, Bernhard daggen vom Bater die sprüdelnde Lebenstuft und das gewandte Besehnen, so bescholen der Eltern, die beiden Brüder zu trennen, damit nicht etwa der in ihren Angen

<sup>\*)</sup> Efther Burdhardt geb. Socin, geb. 1779, + 1826.

mahrhaft viel versprechende Sohn von bem buftern, mijauthropifchen Befen bes Undern angestedt werbe. Bernbard fam nach Beven, Jojef nach Samburg. Das weltflige Manover nahm aber einen tragifchen Ausgang. Balb fam von Samburg ein Brief nach bem andern, voll Seimweh nach bem geliebten Bruder. "Flaufen," iprach ber Sofrath, warf bie Briefe in ben Ramin und fette fein Spielden mit Mabame Beronifa fort. Da erichien eines Tages bor bem Offenburger Sofe ein berittener Gifbote, entfendet von bem Chef bes Saufes, in welchem Rofef ju Samburg arbeitete, mit ber Bitte, man moge boch fofort ben liebenswürdigen Bruber bes armen. inngen Mannes nach Samburg reifen laffen; Jojef fei einer tiefen Schwermuth anheimgefallen, und bas Schlimmfte fei gu befürchten. Run murbe allerbings ungefäumt nach Bivis berichtet, und mit Extrapoft reiste Bernhard, bem die Trennung von dem fo febr an ihm hangenben Bruber ichwer genng gefallen mar, nach bem Norden. Es war zu ipat. Als er in hamburg antam, tonnte man ihm nur noch ergablen, wie fein Bruber mit Sehnjucht gewartet und nach ihm ausgeschaut, ichlieflich aber, bes Barrens mube, feinem Leben in einem Aufall tiefften Grames ein Enbe gemacht habe. Das war im Jahre 1796.

Die Freundichaft aber, welche dem tief erschütterten Bernshard in hamburg entgegengebracht wurde, veranlaste ihn daslehft zu Keisen und die Stelle seines verstordenen Benders einzunehmen. Wehrere Jahre blieb er dort. Und dieser Knsenthalt war für sein ganzes häteres Leben von großer Bedeutung. Einerseits lernte er hier den Welthandel im großartigsten Erpt und in seinen wichtigsten Juntin einen wichtigsten Juntin einen verschieß war es für ihn von höchsten Werth, einen Ginklich zu ihm in das politische und soziale Leben eines größern, freien, städtischen Gemeinwesens. Er verkehrte mit dem Spigen der Hamburger Gemeinwesens. Er verkehrte mit dem Spigen der Hamburger Gemeinwesens.

sellschaft. Als vortrefflicher Flötenspieler hatte er in eine große Anzahl der hervorragenosten Familien Eingang gefunden.

3m Jahre 1801 fehrte er auf ben Bunich feines Baters nach Bajel gurud. Derjelbe hatte nach ber Beije ber jogen. "auten alten Zeit" bereits die befte Borforge für die Bufunft feines Sohnes getroffen. In bem Rinhiner'ichen Tuchgeschäft, in melchem er feine beiben altern Gobne Abel und Chriftoph einquartirt, mar ohne Schädigung berfelben für ben britten Bruber nicht auch noch Raum. Für biefen hatte er barum feine Blicke auf die Firma Leonhard Heuster gerichtet, beren gleichnamiger Chef bamals bereits zwei heirathsfähige Tochter hatte. Ohne ben Sohn vorher um feine Meinung ju begrugen, tuupfte man vom Offenburger Sof aus Unterhandlungen an. Und als ber junge Mann beimfam, bing feine Berlobung mit ber altern ber Benslerischen Tochter und seine baburch bedingte Affociation in ber Beusterijden Firma blos noch bavon ab, ob Berr Staatsrath Beuster ben jungen Mann wirflich jo annehmbar finden werbe, wie ihn herr Oberhofrath Socin geschilbert hatte. Das Refultat mar eine glänzende Satisfaftion für Bater Socin. Nach bes Sobnes Reigung hatte ber Oberhofrath gar nicht gefragt. Derfelbe hatte ganglich vergeffen, weghalb vierzig Jahre früher ein junger Urzt von Bajel nach hanau gezogen mar. Göbne und Töchter wurden ohne viele Umftande nach bem reinen Utili= tätspringip via Traualtar ftanbesgemäß verforgt. Ginige Jahre früher war eine ber Töchter, die nachmalige Mutter bes unvergeflichen Brof. Beter Merian, burch bie Dagt mitten aus abnungslofem Spiel beimgeholt worben mit ben Borten : "Jumpfere fam fie beim, fie ifch e Brut."

Bernhard Socius Ehe mit Either heusser wurde geschlossen am 11. Januar 1802. Das Zusammenschen mit ber zur Schwermuch geneigten Frau war allerdings eine tägliche Gebuldderiftung; boch berschaffte ihm ihre seltene Beleschiet auch munchen geitigen Geunts, und je mehr er selbst an den Düngen des Reiches Gottes Geschmad sand und Antheil nahm, um so größer wurde auch der Areis gemeinsamer Juteressen. Socia hat in pateren Jahren oft erklärt, daß seine fromme Frau ibm wesentlich dazu gehossen den, aus der Deerstächlichteit und dem Egoismus der väterlichen Weise zu bekondigem Christenthum und zu einem gesegneten Wirken ihr Andere zu gelangen.

Bunachft mußte er freilich in fcmerglichfter Beife bie Bahrheit bes Wortes erfahren, bag ber Weg in bas Reich Gottes burch viel Trübfal geht. Je schwieriger bei bem Gemithsleiben feiner Gattin fein hansliches Leben fich geftaltete, mit um fo größerer Bartlichfeit bing er an ben feche hoffnungevollen Rinbern, welche ihm geschenft murben. Allein gerabe biefe Freude unfte er völlig jum Opfer bringen. Gleich in ben erften gebn Rabren feines Cheftandes murben ihm zwei Anaben und ein Madden im Riubesalter entriffen.\*) In Folge biefer Berlufte befam fein Leben eine ernftere Richtung, wogn bann allerbings auch ber Umftaud viel beitrug, daß er durch die Berheirathung einer jüngern Schwester seiner Frau in nabe Berbindung tam mit einem burd ben Ernft und bie Junigfeit feines Glaubens und burch feine felbftvergeffende Theilnahme an driftlicher Liebesthatigfeit ber verschiedenften Urt bervorragenden jungern Beiftlichen, bem Bfarrer Joh. Jaf. Stodmeper, bem Bater unferes Berrn Untiftes.

<sup>\*)</sup> Abel † 12. März 1807, 4 Jahre alt. Beronifa † 18. Mai 1807, 8 Monate alt. Leonhard † 17. Juni 1810, 4 Jahre alt.

Der Bertehr mit Diefem trefflichen Manne mar ein um fo lebhafterer, weil berfelbe nicht nur Schwager, fondern anch Bemeinberfarrer und Hachbar mar. Der aus einfachen Bilrgerfreisen bervorgegangene, aber balb wegen feiner lautern Frommigfeit bochangesebene Mann verfehlte nicht, auf feinen obnehin geiftig und fittlich ftrebfamen Schwager Socin einen tiefen Ginbrud gu machen. In ber Folge ichloß fich auch ein britter Schwager, ber Raufmann Johannes LeGrand-Beuster, ebenfalls ein Dami regfamen Beiftes, ein großer Freund biftorifcher Studien, ben Beftrebungen von Stockmener und Socia an. Balb nabmen alle Drei lebendigen Antheil an ber jog. beutichen Chriftenthum saefellichaft, b. b. an jeuem Berein driftlicher Freunde, welcher feit 1782 ein Centrum bilbete für ben Rampf gegen bas beiftische Unchriftenthum ber Beit. Die Scele ber Chriftenthumsgefellichaft mar bamals ichon feit Langem ber energische Schwabe Christian Friedr. Spittler und biefer trug fich gerade in jenen erften Jahren bes zweiten Dezenninns unferes Jahrhunderts mit feinen gröften Brojeften, mit ber Gründung einer Diffionsauftalt und eines Inftituts gur Erziehung armer Rinder und jur Bilbung driftlicher Lehrer. Unter folden Umftanben mußte es ihm boppelt willfommen fein, brei thatfraftige junge Manner aus Bafels angefebenften Rreifen in briiberlicher Gintracht ben alten Freunden beitreten gu feben; und es ging nicht lange, jo gehörten Die brei Schwäger zu ben hervorragenbiten Mitgliedern bes Bereins.

Es ist höchst interessant zu vernehmen, was diese Manner auf einen von auswärts neu in den Kreis Gintretenden sir einen Eindruck gemacht haben. Als der neugewählte erste Missionseinspettor, der württembergische Pfarrer Gottlich Blumhardt in Basel eingeleht war, schrieb er noch im Jahre 1816 einem rationalistisch gerichteten Jugendreunde Folgendese: "Ich lerte hier in dem brüderlichen Kreise meiner Befannuschaft Menschen

tenuen, die zwar wenig oder gar nicht von ittilicher Vervollkommnung sprachen, aber desto eifriger darnach strebten, die das Wort Kplichten nie nannten, aber dieselbe in allen ihren großen und kleinen Verhältnissen mit pünttlicher Gewissenhaftigkeit auslibten; Wenschen, welche die größen Aufopierungen thätiger Liebe im Dessenklichen nud in der Stille auslibten, ohne uur Wiewe au machen, als ob sie etwas absonderliches thäten; die sittlich gut handelten, ohne es zu wissen; die die allerschwerten Leiden mit einer Standhaftigsteit und Heiterkeit ertrugen, sider die ich standen mußte; Menschen, deuen aus allen Geschtzsässen Liebe und Seckenruhe entstrachter; ihre Velligion die reiuse, thätigste Moral, ihre ganze Moral die einsachte, studichte Religion. Ihrache dieser sichen Thataghen. Ueberal ward mir Zesus Christing genanut, der Gestenzige, der Retter der Silder. \*\*

Für die Sache ber Mission herrschte in jener ersten Zeit eine mahrhaft großartige Begeisterung bei Socin und seinen

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt in Chriftoph Blumbarbte Leben von Runbel, G. 35.

Freunden; sie erkannten in dem Regen des christlichen Geistes sir die jo lange vernachlässigte Heidenbekehrung nach dem schweger, Aben Ansberuch von Socials Schwager, Pfr. Stockneger, "den Ansberuch eines neuen apostolischen oder in veränderter Sprache eines Wilssissistatters, dem Urbitde gleich an einmustigem Beigmennensein und Festhalten am Aborte des Lebens, gleich an Geistesgaben und beständigen Ringen nach dem Reiche Gottes."\*)

Getragen von biefer Stimmung, trat Socin gemeinsam mit feinem Schwager Stockmeper im Frühling 1817 in die Miffionsfommittee ein und nahnt in berfelben fofort nicht nur wegen feiner Trene und feines Gifers, fondern auch vermöge feiner Ginficht und Beichaftstuchtigfeit eine fehr angesehene Stellung ein. Gleich im Jahre barauf, als mit ber Rotterbamer Diffionsgesellschaft wichtige Bereinbarungen getroffen werden follten, wurde Socin erfucht, fich mit Jufpettor Blumbardt nach Solland an begeben und an Ort und Stelle fich ju überzeugen, ob ber Geift ber bortigen Diffion und auch ber hollanbiiden Colonialregierung eine Uebereinfunft behnfe Abtretung hiefiger Boglinge an die Arbeit in ben überfeeischen Besitzungen Sollands rathfam mache ober nicht. \*\*) Solcher Miffionen für die Miffion hat Socin im Laufe ber Jahre manche übernommen. 1leberhaupt hat er in allen ben Angelegenheiten, wo wichtige Unterhandlungen zu führen ober Berwaltungsfragen von größerer Tragweite zu erlebigen maren, in ben erften 30 Nahren bes Beftebens ber biefigen Diffionsgefellichaft ungefähr biefelbe Stellung eingenommen wie später Abolf Chrift, ber ja erft 1840 in die Committee eintrat. Dag Gocin in ber Befchichte ber Baster Miffion bennoch bei weitem nicht als eine fo in bie

<sup>\*)</sup> Bgl. Josenhans, ausgewählte Reben, G. 28.

<sup>\*\*)</sup> Josenhans, a. a. D. G. 224 u. 228 f.

Mugen fallende Geftalt bafteht wie Chrift, bas liegt einerseits barin, bag bie Miffion erft unter biefem eine fo großartige Entwidlung genommen bat, und anderseits barin, bag Socin ftotterte und in Folge bavon natürlicherweise weber prafibiren, noch repräfeutiren, am allerwenigften aber ein Mann ber Repräsentation im größern Stul fein tonnte wie Abolf Chrift. Im Uebrigen aalt er viele Nabre bindurch als bas eigentliche Saupt ber Committee, und es war nicht leicht Giner von bem Ginflug ber 3uipeftoren fo unabhängig wie er. 218 ber außerft phantafievolle Blumbarbt fich einmal hinreifen ließ, ber banifchen Regierung ohne Borbehalt Boglinge ju versprechen, und baraufhin, jum nicht geringen Erstaunen ber Committee, vom Ronig von Danemart bie bulbvolle Erlaubnig eintraf, es burften brei Basler Bruder, zwei Brediger und ein Urgt, nach ber Goldfufte reifen, verbunden mit ber Beifung, es mußten alle brei in Danemark ordinirt werben, war Socin burchans nicht gewillt, einem fremben Souveran bas Recht einzuräumen, bag er ber Baster Committee Erlaubniffe und Beifungen ertheilen burfe, und bem Inspettor bie Berlegenheit, welche er burch feine Gilfertigfeit ber Committee bereitete, einfach hingehen gu laffen. \*) Much Spittlers allan patriachalisches Berfahren in ötonomischen Dingen lieg ber ordnungeliebende Geschäftsmann nicht ohne Beiteres paffiren. Er mahnte ben "geliebten Freund" und mahnte ihn wieder und lieg ibm feine Rube, bis alles ftimmte und flappte. Go bielt er es in feinem eigenen Beichäft, fo erzog er in bentfelben, in welchem er feit bes Schwiegervaters verhaltnigmäßig frühem Tode, b. h. feit 1806, Die Stelle eines Chefs einnahm, Die jüngern Brilber feiner Frau, und biefelben haben es ihm Beitlebens gebanft; ber Gine berfelben, ber nachmalige Rathsherr

<sup>\*)</sup> Brief Cocins an Spittler.

Leouhard Hensler, hat es bis in sein hohes Alter ausbrücklich befannt, daß er seine ganze gedeihliche Ennvickung der strammen Leitung seines Schwagers Socin zu verdanken habe.

Diefes Dringen auf Ordnung und Bunktlichfeit bat überbaupt bei Socin ber Liebe und Beliebtheit feinen Gintrag gethan. Bufpeftor Soffmann liebte Socin wie einen vaterlichen Freund, und Infpettor Josenhans, biefer fonft fo gewaltige und felbitbewußte Dann, blicfte zu ihm auf wie zu feinem leiblichen Roch zwanzig Jahre nach Socius Tobe hat er bei Unlag feines 25-jährigen Jubilaums erflart, Riemand habe ihm für feine wichtige indische Reife fo weife Rathichlage und fo energische Berhaltungsmagregeln mitgegeben, wie Gocin. Die Miffionare in Indien hatten eine höchft eigenthümliche Stellung zur Committee einzunehmen begonnen, und unter biefen Diffionaren waren einige ber intimften Jugendfreunde von Josenhaus. 2118 nun bie Committee ben icheibenben Infpettor verabichiebete, ba trat Socin auf ibu gu, nahm feine beiben Banbe und fagte :\*) "Lieber Bruber, ber Berr hat Gie lieb, glauben Gie bas und halten Gie bas fest, er wird Gie nicht allein laffen. Aber begeben Gie fich nicht in Abhängigkeit von einem Miffionar, auch nicht von Ginem Ihrer Freunde, handeln Gie nicht nach Freundichafterudfichten, fonbern laffen Gie Ihre Amtepflicht malten; ber Berr wird Gie feguen."

Und wie in der Missionscommittee so hat Sociu auch im Vorstande der Anstall Beuggen viel gegotten. Die Arbeit sür Beuggen war ihm besonders and Herz getwachsen, die freundsschaftliche Verbindung mit dem ebeln und weitblickenden Vater Zeller besonders werthvoll. Von der Gesindung der Auftalt an arbeitete er lange Jahre hundurch sür biefelbe mit breien seiner

- Log

<sup>\*)</sup> Jofenhans, ausgew. Reben, S. 130 f.

Schwäger, nämlich mit dem schon erwähnten LeGrand-Heuster, mit dem spätern Rettor des Gymnassums, Laskoche-Heuster und mit dem ebenfalls besonders an Beuggen hängenden Sarasinheuster, dem Bater von Rathscherr Karl Sarasin.

In Beuggen hat unter Social schülenben Auspigien auch unfere noch immer in segendreich bestehende Zaubstummennisalt ihren Ansaus genommen. Dur Untergang war mehrmals ichm so 31 sagen beschosen Sache, aber Social Treue half Spittler immer wieder, biese fein Schmerzeuskind retten.



Bu biefer gangen, bloß in ben bürftigften Unrissen gegeichneten Thätigfeit freier chriftischer Lebe fan erst viel später, erst nach ber Trennung bes Kantons Basel, eine namhastere Betheitigung Soeins am öffentlich en Leben. In die Gerichte allerdings war er schon in ben zwauziger Jahren eingetreten. Er ist von 1825-27 Kriminalrichter und von 1827 bis 1833 Appelationsrath gewesen. Eine politisch bebeutende Stellung irgend welcher Art dagegen hat er weber vor noch in ben sogenanten "Abirren" eingenommen.

Während der schlimusten Tage gehörte er einerseits einem von Spittler organisirten hilfstonite au, anderseits war er einfaches Mitglied der Bürgerwehr. In letzterer Stellung wurde er, was ihn konnisch berührte, kommandirt duch seinen eigenen Knecht, welcher Wachtmeister war! Die allgemeine Situation der Revolutionszeit safte er auf wie alle seine Studeskzenossen. Im 29. Juli 1831 schrieb er an Spittler, der zur Erholung

in it

<sup>\*)</sup> Klemm, Anzeige über bie Taubftummenanftalt in Beuggen, Dezember 1833.

Badler Jahrbuch 1889.

in Benggen weilte: "Der boje Geift regiert noch immer im Kanton. Einige hoffen, die zu ertheilenden Begnadigungen werden dämpfen; allein das glaube ich nicht. Zuerst muß Demnithigung kommen, Rene und Buße, dann erst können wir Gutes erwarten."

Alls dann aber durch den bestagenswerthen 3. August 1833 der Rif zwischen Stadt und Land vollends unseistlar geworden war, und Basel nicht ohne Bangen an die schwierige Arbeit ging, sein so namhast redugirtes Gemeinwesen neu zu organissern, da wurde Socin sofort in den Areis der direct Mitarbeitenden gezogen. Um 14. Oktober 1833 wurde er im IV. Scrutinium mit 57 von 97 Stimmen durch den Großen Nath in den Kleinen Kath berusen und von diesem sofort dem Finanzsollseinm zugewiesen. Die Thätigseit, welche er hier entsalter, wurde bald allgemein anersannt. Alls er 1839 unter die Ausgeloosten geriest, wurde er sofort mit 80 von 102 Stimmen wieder gewählt und nach der Verfassungsverisson von 1847 hatte er von 120 Stimmen 89; damals vereinigten bloß Bürgermeister Frey und Rathsherr Veter Merian eine größere Stimmenzahl auf sich.

Socin war, als er in die Regierung eintrat, allerdings noch fein alter Mann, innurchin jählte er 56 Jahre; zudem stand er noch innmer unter dem Eindruck der uniagdar schwerzeichen Ersahrungen, welche er als Familienvater einige Jahre vorher hatte nuchen müssen. Min 19. Januar 1830 starb unerwartet seine mit ihrem Better, dem Dr. med. Bernhard Socin glicklich verheirathete älteste Tochter, 25 Jahre alt. Die stüngere Tochter, ein äußerst talentvolles 18-jähriges Mächen, hatte eben den Typhus und erlag bemjelben in der nämlichen Einnbe, in welcher ihre ältere Schwester zu Grade getragen wurde! Nun biteb den schwesperüsten Ettern noch der sjüngste Sohn Augusst.

beutscher Pfarrer in Beven, ber Bater unseres berühmten Chirurgen. Allein auch bieser wurde ihnen wenige Jahre nachher (am 24. Febr. 1837) durch ben Tob entrissen!

Man nuß sich vahrlich wundern, daß ein so schwerzeprüster Mann in vorgerückten Jahren noch die geistige Eastizistät besch, sich in die verschlungenen Probleme der Staatswirthschaft und des Verwaltungswesens so einzuardeiten, daß er nicht nur den regulären Gang der Dinge beherrichte, sondern zwei völlig neue Drganisationen derselben mit Umssch und Erfolg durchzusübern vermochte. Allerdings bekam Socian insosen Gelegensbeit, sich allmählich in den betressend Fragen zu orientieren, als er zunächst einsaches Mitiglied des Finanzkollegiums wurde. Wir werden indessen Mitiglied des Finanzkollegiums wurde. Wir werden indessen die sich sein sehren des Frasibium des Rathsberrn W. Visicher-Valentin, in den Jahren 1834—1839, bald eine sehr hervorragende Stellung in seinem Cosseguim einnahm.

Diefer Behörbe wurde unmittelbar nach der Revolution durch einen im Großen Rath am 8. April 1834 gestellten "Anzügliche" Aufgabe gestellten "Anzügliche" Aufgabe gestellte, eine Nedison sämmtlicher Mgaben vorzumehmen. Anzug und Aufgabe waren durchauß zeitgemäß. Einerseits hatten die stattgehabten politischen Umgestaltungen des Gemeinwesens, die damit verbundenen Beränderungen des Staatsgebietes, die Wirren und die darauß ersolgte Theilung die Staatsschiffe erschöpft und eine nicht undebeutende verzinsliche Staatsschiffe erschöpft und eine nicht undebeutende verzinsliche Staatsschuft herbeigesührt, andereitis stellte die zeitgemäße Berbesschuft herbeigesührt, andereitis stellte die zeitgemäße Berbesschuft herbeigesührt, andereitis stellte die zeitgemäße Berbesschuft herbeitensten an die Staatshaushaltung; auch ließ sich nicht vertennen, daß über einzelne der bisherigen Abgabenbestimmungen bezründete Klagen erhoben werden komten.

Special County

Dennoch ging es fünf volle Jahre, bis die Ungelegenheit aus bem Schofe ber porberathenben Beborben ipruchreif berporging. \*) Das Finangfollegium bielt nicht ohne Grund bafür, es follten junachit bie Erfahrungen mehrerer Rechnungsjahre abgewartet werben, weil ohne biefe Bafis fehr leicht Befete geichaffen werben tonnten, welche mit ben thatfachlichen Berhalt= niffen nicht im Ginflang ftunden und von der Burger- und Ginwohnerschaft entweder zu wenig ober zu viel Abgaben verlaugten. And machte es fich bas Finangfolleginn gur Bflicht, bei andern vorwiegend städtischen Gemeinwesen von ahnlichen Lebensbebingungen wie Bafel, fpeziell in Genf, Frauffurt und Samburg, Erfundigungen über bas bortige Steuerwesen einzugiehen. Freilich tam bon biefer Seite wenig Licht in bie Situation; man war fofort einig, daß an eine Rachahmung biefer Stabte und ihrer vielen Umlagen auf Lebensbedürfniffe nicht zu benten fei. weil dadurch der Unterhalt der Unbemittelten allzusehr erichwert miirbe.

Was ichließlich aus ben Händen der vorberathenden Behörden hervorging, das war zweierlei: nämlich einerseits die Berbessermung, oder um es bezeichnender auszudrücken, die Ueberbessermug einiger ichon bestehender Steuern, anderseits die Einsührung einer allgemeinen Einsommens- und Erwerbssteuer. In ersterer Hinsicht läßt sich Socius diretter Antheil leider nicht mehr fessikellen, wohl aber in Betress der Einsommenssieuer.

Ich mache baher von jenen "lleberbefferungen" nur bie beiben hauptfächlichsten namhaft, nämlich:



<sup>\*)</sup> Nathschlag und Gesehesentwurf über Nevision der Staatsabgaben. E. E. Großen Rath eingegeben den 4. Febr. 1839; vgl. dazu die Prototolle des Finanziollegiums.

- 1. Die handäuderungen von 2% wurden auch auf Liegenichaftstäufige ausgedehnt; es mußte fortan nicht nur vom sogenannten "Nachtunggelo", b. h. von der Ausjahlung, sondern vom gauzen Betrag der werthvollern Liegenschaft die gesehliche handänderungsgebühr entrichtet werden.
- 2. Die Erbsgebilfr sollte wie bisher blos von ben Seitenvervandten bezahlt werben, beginnent bei den Geschwistern, jedoch nicht bloß mit 1/2, sondern mit 1% und sodann mit gangen und nicht bloß mit halben Prozenten bis zum 8. Grade sich steigern.

Im Uebrigen waren es mehr Bereinfachungen im Mobus bes Bezuges, als wesentliche Erhöhungen ber betreffenben Stenern, welche vorgeichlagen wurden.

Sine völlige Umwälzung ber bisherigen Mbgabenverhältniffe brachte bagegen bas Gefet über eine allgemeine Einkommensund Erwerbssteuer mit sich, jenes Geset, an bessen Sorbandensein wir alljährlich in empfinblicher Weise erinnert werden! So merbanlich dieses Geset für den Einzelnen ist, so wird doch Riemand die segenserichen Wirkungen desselben sür das Gemeinweien läugnen wollen. Dieses Geset aber verdankt seinen Ursprung dem Rathsherru Socin.

Etwas Analoges hatte zwar Bafel schon seit 1805 besessen, nämlich die sogenaunte "Handels-, Gewerds-, Kapitalisten- und Beanntenadgabe", ein Justint, welches ebenso compliziet war wie sein Name. Dasselbe bestand ans zwei ganz verschiebenn Clementen, nämlich einer Ginsommensstener sin Gewerbreibende, Kapitalisten und Beamte und der auf einer ganz andern Basis als dem Einsommen berusenden Abgabe für Handeltreibende.

Diese Lettere war geschichtlich aus bem früheren Pfundzoll berausgewachsen; boch war sie von Anfang an ber Gegenstand

vieler Beschwerben gemejen. Schon ihre ursprüngliche Bezugsart war eine Ungeheuerlichkeit. Bon 1805-1812 war namlich aus Rudficht auf bie Scheu, welche ber Sanbelsftand vor einer Mittheilung bes Umfangs feiner Beichafte trug, teinerlei Controle aufgestellt. Es blieb ber Bemiffenhaftigfeit eines Jeben überlaffen, fein Betreffnif in verichloffene Riften einzuwerfen. moburch natürlich bem boien Billen Gemiffenlofer freier Spielraum gegeben und bie gange Laft ber Abgaben auf bie Schulter bes Reblichen gelegt mar. Um biefem Uebelftanbe abzuhelfen, murbe 1812 bie perfonliche Borgablung ber Betreffniffe unter eiblicher Deflaration an eine biefür besonders in bas Beliibbe ber Berichwiegenheit genommene Rommiffion eingeführt. Allein, nachbem fo bie formellen Bebenten gehoben waren, traten bie materiellen um fo energischer bervor; benn nun war es bem weniger Gewiffenhaften nicht mehr fo leicht, wie bei ber frühern Bezugsweise, sich gegen die Unbilligkeit, welche in ber Steuer felbft lag, burch eigenmächtiges Weniger-begablen ju ichüten.

Es war aber in der That ein schweres Unrecht, daß, während Andere nur ihren Gewinn versteuten, die zahfreiche Kaufmannschaft, auf deren Arbeit Basels Bohlstand größentheils beruhte, von allen Verkäufen, abgesehen davon, od dieseken Sewinn oder Berlust gebracht, 1/4 % Albgabe entrichten mußten. Somit war nicht der Ertrag der Geschäfte, sondern die Thätigteit der Kaussentert; je thätiger ein Kaussmann war, um so mehr mußte er bezahlen, selbst wenn er gar nichts dabe versdeit der Unter Bestwert war gewiß ein Unicum und ein würdiges Pendant zu der Bestwertung war gewiß ein Unicum und ein würdiges Pendant zu der berühmten Basteruhr. Das Finanz-bletzium war denn auch sofort darin einig, daß eine Revision der Staatsabgaben vor Allem mit dieser Ungehenersichseit aufräumen milste.

Allein die bloge Abichaffung biefer in einer Sanbelsftadt wie Bafel boppelt merfwiirbigen Sanbelsftener hatte ein gemaltiges Defigit in Die Staatseinnahmen gebracht, und ein folches ertrug bie von ber Revolution fo fehr in Mitleibenschaft gezogene Staatstaffe bamals weniger als je. Es mußte bemnach ein Mequivalent gefunden werden. Auf ben erften Blick icheint bie Lofung febr einfach. Gie wird, benten wir, barin befteben, bag ber Raufmann bem Gewerbtreibenben, bem Rapitaliften und bem Beamten gleichgeftellt, b. h. bag ber Nettogewinn eines Sanbelsgeichäfts gleich bem Erwerb bes Sandwerfers, ber Befoldung bes Beamten, bem Binfengenuß bes Rapitaliften als Gintommen betrachtet und bis gn Fr. 3000. - mit 1, falls es mehr als Fr. 3000 betrug, mit 11/2 vom Sundert befteuert wird. Co bachte in der That auch die Mehrheit des Finangfollegiums. Für den außerften Rothfall fab fie bie Ginführung einer Bermögensfteuer von 1/4 0/00 vor. Unbers Rathsberr Gocin. brachte bei ber Berathung bes Gesetzesentwurfs am 6. April 1838 im Schooke feines Collegiums ben Antrag ein, man moge ibm geftatten, in einer folgenden Situng in einläflicher Beife bargulegen, inwiefern nach feiner Auficht mir burch eine mefentlich erweiterte Unwendung bes Bringips ber Progression eine allgemeine Gintommens- und Erwerbsitener für bas Gleichgewicht ber Staatsfinangen in erfolgreicher Beife fruchtbar gemacht und die Ginführung einer besondern Bermogenssteuer, welche feinem flaren und rechtlichen Ginn als Doppelbesteuerung wiberwärtig mar, vermieben werben fonne.

Bwar wurde er vorläufig blos durch Ginen feiner Collegen unterlützt, nämlich durch den Stadtrath Leonhard Bernoulli-Bar, welcher sofort ertlärte, er mache sich in biefer Sache mit Socin unbedingt solidarisch.

In ber Folge ging bann ber Socin'iche Borichlag aus ber Berathung bes Collegiums und auch bes Rleinen Rathes fiegreich hervor. Soein ging von ber Erwägung aus, bag eine einfache Ansbehnung ber bisberigen Gintommensftener auch auf ben Sandelsftand eine fehr problematifche Errungenichaft mare, welche bochft mabriceinlich die Ginnahmen bes Gistus nicht nur nicht vermehren, fondern geradezu erheblich vermindern murbe. Und barum ichlug er vor, bie Brogreffion einerfeits um eine Stufe weiterzuführen und anderseits ihren Modus ju verandern. Statt blos zwei Rlaffen mit 1% und 11/2 % Stener wurden ihrer brei feftgestellt mit 1, 2 und 3 %, und zwar follte fich in Bufunft bie Progreffion blog auf ben Dehrbetrag bes Gintommens und nicht wie früher auf bie gange Summe beziehen. Recht murbe barauf aufmertfam gemacht, bag eine plogliche Brogreffion für bas Gange an ben Grengpuntten eine gar ju ftarte Abweichung veruriache. Dies murbe beispielsmeije ad absurdum geführt und gezeigt, bag nach bem Buchftaben bes bisherigen Gefetes eine Ginnahme von Fr. 3000. - mit Fr. 30. -, eine folde von Fr. 3001. - mit Fr. 45. - hatte verfteuert werben muffen. Und fo murbe unn feftgeftellt, es muffe bon iedem Snudert Franken reinen Gintommens ober Erwerbs 1 Fr. bezahlt merben; überfteigt bas Gintommen ober ber Erwerb bie Summe von Fr. 3000. -, fo ift bon bem Mehrbetrag bon jedem Sundert 2 Fr. und wenn berfelbe Fr. 6000. - überfteigt, von bem Mehrbetrag von jedem Sundert 3 Fr. au begablen. Es mar in ben Berhandlungen, ob von Seiten Socins ober eines Andern, ift nicht zu ermitteln, barauf hingewiesen worben, bag eine noch größere Progreffion, etwa für folche, bie mehr als 8000 ober 10,000 Fr. einnehmen, fich auch recht= fertigen liege; boch glaubte man, jur Beit bavon abfeben gu tonnen. Ja, Socin verfprach fich von ber vorgeschlagenen Debrbelastung der Besitzenden einen so beträchtlichen Vortheil für den Staat, daß er antverseits zwei Reuerungen zur Erseichterung Belastere glaubte in Borschlag bringen zu dürsen; nämtich einerseits, gleichsam als Sicherheitsdeutil zu Gunften der Steuerahlenden, die Erlaubniß, allsällig erlittene Berluste des Jahres bei der Berechnung der Steuer in Abzug zu bringen; und andversiels eine Bestimmung zu Gunsten der Keinen Leute, wonach bieselben von der regulären Einfommenstener besteit und dassin einem Keinen sizen Steuer unterworsen wurden; Steuerpsstätzen Einfommenstener besteit und dassin einem Kindommen bis zu Fr. 400. — sollten 2, solche mit einem Einfommen der A00. — bis 600. — 3 und solche mit einem Einfommen von Fr. 600. — bis 800. — 4 Franken abssen.

Bon aller Seiner befreit wurden ledige Franenspersonen, Bittwon und Baisen, deren Eindommen Fr. 500. — nicht iberstieg; serner Dienstoden, Handwertsgesellen, Taglöhner und gewöhnliche Fabrikarbeiter, welche in der Fabrike selbst arbeiten, jedoch Sämmtliche nur sie ihere Lohn, und endlich solche hier niedergelassen Schweizerbürger und Ansländer, die blos aus ihren Jünsen leben und keine Liegenschaften bestigen; dies wohl, well ührer ber wenige waren.

So burfte das Gesetz sich bona side das Zeugniß geben, daß es den Bedarf des Unweglierten und Dürftigen möglichst sich von 6. bis 8. Zanuar 1840 änsert lechhaft darüber debattit wurde, nach dieser Richtung teine Einwendung erhoben. Dagegen verurjachte das nene Prinzip der Progression eine sehr eichenschaftliche Opposition. Zwar errichtet weder das Prototost nach die Zeitung, wer eine so tiese Antipachie gegen das von Socia vorgeschlagene Progressionspielen Zwir könnens uns aber vor-

To Count

ftellen. Rach bem Referate ber Baslerzeitung murbe von biefer Seite ber bemerft, es fei gwar angemeffen, bag ber Beguterte mehr gable als ber Minberbeguterte; es fei recht, bag mer 10 mal mehr einnehme, auch 10 mal mehr gable, bag er aber 20 mal mehr gable, wiberftreite ber Bleichheit vor bem Befet. Ein Botant wollte fogar eine Berfaffungeverletung barin erbliden, und als Socia unter anderm erflarte ober vielmehr megen feines Stotterns als feine Erflarung verlejen lief, ber Staat muffe für . Decfung feiner Bedürfniffe eben biejenigen in Anspruch nehmen, welche gablen fonnten, ba icheute fich ein in bem tiefften Junern feiner Raffe verletter Grofrath nicht, bem frommen Finangminifter gugurufen: "Das ift bie Sprache eines Räuberhauptmanns", mas bann bie Baslerzeitung fehr euphemiftifch wiebergab, indem fie berichtete, man habe ben Urheber bes Brogreffinfuftems einer Annäherung an ben Saint-Simonismus bezichtigt! Soffentlich murbe im Rath jener leibenschaftliche Ruf mit allaemeiner Beiterfeit beantwortet, und war bie Baslerzeitung nur gu ferios, um folches mitgutheilen!

Schließlich trug in erfreulicher Weise der selbstlose Patriotismus den Sieg davon. Das ganze Geset wurde mit wenigen tleinen Modisstationen von dem corps legislatis angenommen. Die haupstächsichste Kenderung bestand darin, daß dem Kassusiber die Berkuste denderung destand darin, daß dem Kassusiber die Berkuste der Zujah beigefügt wurde: "Sollten die Berkuste höher sich betaufen als das Entonumen, so gahlt der Eteuerpsslichtige keine Steuer, allein der Leberssluße des Berkustes darf nicht auf ein solgendes Jahr übertragen werden." Sin anderer Borschlag hatte überdieß schon damals den Miethwerth der eigenen oder freien Bohnung besteuern wollen, was aber nicht besiebte. Im Ganzen ist das Geset, welches ein schwes Deutstaal der Opserwilligsteit von Basels Bürgern nach der großen Katasstrope genannt werden darf, sammt den von

Sociu entworfenen Bollziehungsverordnungen nach allen seinen Grundzügen bis zur Stunde in Krast, wenn auch einige Bestimmungen seit jener Zeit in Folge vermehrter Auforderungen an ben Staat wiederholt 1866, 1880, 1887 haben milfen gesteigert werden.

Für die zwei solgenden Jahrzehnte verdankten die Finanzen Basels ihren blüßenden Anfand hauptjächich diesem Gese und seinem Urseber. Als Socia 1840 das Bräsibium des Finanz-Kollegiums ibernahm, betrugen die Einnahmen des Staats nur wenig sider Fr. 400,000. —. Im Jahre 1841 bereits Fr. 543,000. — und in dem letzten Jahre seiner Verwaltung 1851 Fr. 570,000. —. Es ist somit nicht unverdient, daß Socials Bild seit 33 Jahren im Burean der Staatsfaspervoollung hängt.

Auch im Austande blieb das Borgesen Bajels auf dem Gebiete der progressiven Gintonmense nut Erwerbssteuer nicht mnbeachtet. Als Sir Robert Beel im Jahre 1841 sich von der britischen Königin als ihr Premier den Auftrag erbat, das Steuerwesen des Königreiches einer gründlichen Reorganisation zu unterwerfen, da saubte er eine besondere Deputation nach Basel, und Sociin hatte das Bergusigen zu erleben, daß das britische Barfaument im Just 1842 eine Biss aumahn, deren Grundzüge seiner schlichen Arbeit entnommen waren.

Uebrigens ist biefes Steuergeset, bessen Prinzip sich seither immer mehr Bahn gebrochen hat, nicht bas einzige, woburch sich Soein als Mitglied bes Aleinen Rathes um seine Baterstadt verbient zu machen Gelegenheit sand. Die zwei Jahrzehnte, während welcher er ber Exetutivbehörde Basels augehört hat, sind befanntlich sehr ereignispreiche und in Folge bavon für einen Mann bes öffentlichen Lebens sehr arbeitsvolle geweien.

To Carry

Als Finanzminister zwar hatte er, nachdem einnual die Budgetverhältnisse des nienn Halbantons in geordnetem Geleise waren,
relative Ruhe. Dagegen verursachte ihm in den vierziger Jahren
das Präsidium der Positommission, welches er von 1834 bis
1850 inne hatte, viel schwere Arbeit. Als er die Leitung des
Bostwesens übernahn, war dasselbe noch in dem gennishe nuch
possievoslen Schlendrian der alten Zeit. Soein aber hatte als
Ches eines großen Handlungshanse siir die Ansorderungen des
Welthandels an eine möglichst prompte Besiederung der geschäftsichen Korrespondenzen, Sendungen und Reisen das lebhasieste

Und fo finden wir benn im Staatsarchip eine gange Reihe von ihm veraulagter und burchgeführter wichtiger Poftvertrage mit inläudischen und ausländischen Beborben. Sofort nach feinem Umtsautritt im Jahre 1834 forgte er burch eine Bereinbarung mit ber Thurn und Taris'ichen Abminiftration für eine Berbefferung bes Boftvertehrs zwifchen Frantfurt und Bafel. Damentlich aber lieft er fich die Ginrichtung einer täglichen Dailäuderpoft über ben Gotthard febr augelegen fein. Er veraustaltete gu biefem Behuf eine interfautonale Roufereng ber bei ber Einrichtung biefer Boftlinie betheiligten Stanbe, welche im Jahre 1847 in Bafel ftattfand, und bei welcher Gocin auf Solothurus Antrag bas Prafibium führte. Das Refultat biefer Ronfereng war ein Boftvertrag mit Defterreich, gu beffen Stipulirung fr. LaRoche-Stehelin als außerordentlicher Bevollmächtigter ber Roufordatsfautone nach Bien entjendet murbe. Derfelbe Berr hatte 1845, als bie frangofifche Gifenbahn nach Bafel fortgefett murbe, einen ebenfalls von Gocin veraulagten Poftvertrag Bafels mit ber Regierung Louis Philipps abgechloffen, burch welchen ber Baster Sandel für feinen Bertehr mit Franfreich, fpegiell mit Baris, große Erleichterung erfuhr.

Neue Arbeiten erwuchsen aus ben Ereignissen bes Jahres 1848. Bajels Regierung hatte wegen ber Nachbarschaft bes sehr unruhigen babischen Landes damals keinen leichten Stand. Was Socia in biefer hinsight meinem in Karkenbe lebenden, also bei den betreffenden Fragen bireft betheiligten Bater im September 1848 mittheilte, durfte von allgemeinem Juteresse sein. Er schreibt:

"Es schwein mir, daß man in Karlsenhe den Unwillen gegen die Schweig viel zu hoch nimmt. Höchft übertriedene Angaden über Strwe's Einbeuch nach Lörrach enthalten die dentschen Blätter. Und wenn man sagt, er sei an der Spite von tausenden Bewasstueren mit Geschütz über den Khein gezogen und in das Großherzogthum eingesallen, so wissen wir hievon nichts. Mit vollster Wahrheit tam behauptet werden, er und seine Gesellen seien undewasstut über die Grenzen gezogen. Die mehrste Schuld der Schweiz liegt darin, daß ihnen der Ausentleit bicht an den Grenzen gestattet worden, obsichen sie von ihren weitern Plänen und Absichten tein hech machten.

Die Taglatung trägt hier ohne Zweisel die Hauptschutd, welche unter nichtigen Vorwähden es unterließ. Basielland und andere Kantone zur Pflicht aufzusordernt. Die hiesige Regierung ist in ihrer großen Wehrheit über jeden Verdacht erhaden, sie hat seit April Hoeders Ausweisung beschlossen und auch den andern Flüchstingen den Aufenthalt verweigert, d. h. teiner durste die Kacht hier zudringen. Auf dem Birsseld (Basielland) war aber der Sammelpsach dieser Leute, und geseut, man hätte sie auch am hellen Tage hier nicht geduldet, so wirde deunsch, ohne das Vetreten der Stadt, nichts haben verhindert werden können, so wenig als die Cradalle in Deutschland selbst haben verfündert werden können. Um Auffallendssen ist, sa mwecautsverfündert werden können. Um Auffallendssen ist, sa mwecautsverfündert werden können. Um Auffallendssen ist, sa mwecauts



wortlich, daß die Regierung des Großberzogthums Baden, die wissen mußte, was geschehen wird, ihre Grenzen unbesetzt ließ und so ihren eigenen Leuten das Messer in die hand gab, wohl wissend, wie besonders im Wiesenthal der republikausische Geist herricht, ja der Teusel seinen Sit ausgeschlagen hat. Hätte sie anders gesorgt, auch überall treue zuvertässige Beamte hingestellt, wie viel Unglick wäre jetzt weniger.

Ueberalt sind schlechte Menjchen, auch solche, die sich leicht versischen Lassen. Wir haben leider hier genug deren, und es ist nicht möglich, allem vorzubeugen. Namentlich sind's die beutschen Hauften bei uns viel zu schaffen geben.

Lörrach hat sich miserabel benommen, ein paar Dutend Buben haben Alles in Bewegung gesett. Das Sidbichen träumte dann, eine Rolle zu spielen, und es war empörend, auf den ersten Aberiten, die unter das Bolf geschlendert worden, die Unterschrift zu lesen: "Die provijorische Regierung Dentschlands."

Jest beim Empfang bieses Briefes werbet Ihr schon mehr wissen und Euch freuen, daß Scruve mit seiner saubern Gemabsin und andern Schurken geststellt über Schliengen nach Karlsernhe oder Rastadt transportiert worden. Da sollte man aber keinen langen Prozes machen, sondern das Standrecht, das er aussiben wolste, an ihm anwenden.

Hente Morgen waren eiwa 400 Flüchtlinge auf der Schuster-Jusel, man sagt, sie seien unter Becker bis auf mehr als 1000 eichem herangewahsen und beabsichtigen, einen Streifzug nach Schopfheim zu wagen, um das Städtchen anzugünden. Bas daran wahr ift, weiß ich nicht. Unser Kontingent ist in Klein-Hüttungen und Riehen positrt. Unsstungen wollten gestern nach Edrrach gehen, um einen gewissen kommis, Baumann auß dem Badische, der heimtich Juder soll geliesert haben, den seiner Haft zu befreien, allein sie unterließen es boch, weil man in Rieben auf ber hut war. Laubwehrkompagnien verseben nebst ber Garuison ben Stabtbienst.

Die Polizei geht von Hans zu Hans, um nach stüchtigen Handverksgesellen, die Theil genommen haben, zu fragen, indem ihnen der Ansenthalt nicht mehr gestattet wird. Ueberhampt, man ihnt, was man fann, um zu fäubern.

Mit einer Ariegserklärung gegen bie Schweiz hat es keine Roth, sonft niicht fich Frankreich und England barein, und bas braucht bas zertissen und ichon genug unglidliche Deutschland nicht. Aber auch ben Berkehr zu hennnen wäre icon eine höchft mistliche Sache sur Baben selbst. Wo sollen bie Babenjer Gelb zur Bezahlung ber Kriegstoften ober anderer Kosten hernehmen, wenn sie ihren Wein nicht verfausen können?"

In einem frühern Briefe hatte fich Socin über bie Beitlage im Allgemeinen folgendermagen geäußert:

"Ich bin mit Dir ganz einverstanden, Könige, Führsten und Regentien tragen manche Schuld an dem Vorgefallenen und hätten vielleicht durch frührers Einlenten Bielem vorbeugen können; ich sage vielleicht, denn so wie Benichen jetz sind, tann man machen was man will, so begnügen sie sich nicht damit Aber ist denn die Boltsmasse sich dewisse nicht, auf ihr lastet ebensowiel Schuld. Niemand will mehr gehorchen, das Wort Unterthan ist veraltet. Nömer 13, 1.2 beist es ausdrücklich: "Zedermann sei unterthan der Obrigkeit, denn es ist keine Obrigkeit sohne von Gott, wer sich tum wider die Obrigkeit sehe, der widerstrebt Gottes Ordnung." In der gauzen heiligen Schrift sinden wir keine einzige Stelle, die dem Volf das Recht gibt, sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen, willfürsich zu versahren, zu revolutionieren.



Ein jedes Bolf hat das Recht und ben freien Billen, sich eine Obrigfeit zu mählen, ift sie gewählt, so tritt diese in die numittelbare Aufflich und Leitung Gottes, der sie schon dassir sinden wird, weum sie ihre Pflicht uicht erfillt, dem Bolf aber oder dem Unterthan gebilhrt das Richterant nicht. Und da nun alle gesindiget haben, so mußte jest Gott Strafgerichte über Alle ergehen lassen, und diese werden danern, so lange man nicht Buße thut und sich bestehet.

Wer darüber nicht im Klaren ist, dem sind seine Geistesaugen noch verschliften. Ich spre häufig die Behauptung, es sei der Wille Gottes, daß Mes so gegangen sei, sonst häte es so Gott nicht zugefassen. Wäre dies eine Wahrseit, so wäre auch jede Sinde, jedes gethane Unrecht, jede Mordthat zu entschuldigen, deun Gott läßt ja Llles zu, eben weil er dem Menschen seinen Freien Willen gelassen, sons der der der Werter bassen siehen gelensteningung nicht ausgesprochen, sondern die gerechte Strafe dassur sich ausgesprochen, sondern die gerechte

Und was glaubst Du wohl, daß Schuld sei an dieser mertwürdigen Beltunmälzung? Zeder hat seine eigenen Begriffe davon, On die Deinigen, ich die Meinigen. Ich erblicke die Ursachen etwa in Folgendem:

1. In der zur Frechheit gewordenen freien Breffe, die alles meistern und am besten wiffen will, sie ist es, die schäbliches Bift überall verbreitet, auseuert, ausgest.

2. In dem Fehlerhaften der jetzigen öffentlichen Schulen und Lefranftalten, mitmiter auch Privataustaltaten. Zwar wird Bicles gelernt, aber Weniges, was zum wahren Glüde sührt. Daher die Selbstincht, der Hochmuth, die geringe Bereitwilligeteit, Andern zu dienen und sin Allgemeines sich auszuspfern des jüngern Geschlechtes. Ausnahmen gibt es glüdslicherweise immer, nur sind sie nicht häusig.

- 3. In dem Unglauben und dem gänzlichen Mangel an Gehorsam. Jeder strebt nach Unabhängigkeit, jeder will Souverain sein. Endlich
- 4. trägt ber ilberhandnehmende Luxus, das Bequem- und Wohlteben, die Modejucht vornehmlich des weichlichen Geschlechts, das ich sonst hochachte, nicht wenig zu allem Uebel bei. Der Gommunismus, wenn auch ganz verwerflich, hat doch etwas Natürliches; z. B.: Junge Mädchen oder Frauen stechen das Schriftiches; der Junge Mädchen oder Frauen stechen der Spertschett, neben ihnen sind die Kremen schnutzig und in zerrissenen Kleibern, leiben Mangel au Allem, wie natürlich, das in diese der Gedaufe entsteht, warum bin ich so arm, während jewe Alles in Fille haben, das macht sie lüstern, gereizt und endlich begehren sie nicht nur eine Theilung, sondern sie verlangen, das die Kollen jeht gewechselt, und sie herrschen und die andern ihnen bienen sollen. Dazu kann es auch vohl noch kommen.

Doch genug davon, es war mir Bedürfniß, mit Dir von der Dingen einmal zu reden. Du wirft finden, ich habe Alles zu schart und buntel aufgetragen, mag wohl sein; Gott gebe, daß ich mich irre, und wenn es besser fommt, so will ich gern herzstich dassir danken."

hinfichtlich ber Confequenzen ber europäischen Verhältniffe speziell für die Schweiz lesen wir im nämlichen Briefe folgende merkwürdige Aeußerung:

"Unerwartet ift die Tagsatung in Bern wieder auf heute ausammenberufen. Die Reutralitätsfrage wird zuerft in Berathung kommen, ich hoffe, man werde sie ernstlich behaupten wollen, obgleich Waadt und andere Kantone sich mit aller Gewalt an Frankreich anschließen möchten. Aber zugleich kömmt eine neue Bunbes-Afte jur Sprache. Rach bem Eutwurf berielben sind die fleinen Kantone so gut wie verforen, namentläch Basel. Man nimmt ihnen alle Vortheite und gibt ihnen alle Nachtheile. Das Post- und Josswessen und mehrere andere wichtige Dinge sallen der Centralisation ju; ohne wesentliche Modificationen, die schwerlich erhältlich sind, schiene mir eine totale Centralisation sir und besser, wenn wir dann schon durch einen Regierungsstatthalter regiert würden."

Dazu tam es nun allerbings nicht, wohl aber zu einzelnen Centralisationen, welche tief in Socius Ressort eingriffen.

Im Jahre 1849 hatte er die llebergabe ber Post an den Bund zu seiten. Daß die Schahung der Bundesexperten von der Seinigen nur um Fr. 1700 bisserite, freute ihn so sehr, daß er dem Kleinen Nath das bundesrüthstiche Angebot zu sofortiger Annahme empfahl.

Kaum war diese Angelegenseit glücklich erledigt, so bekam Socin vom Aleinen Rath den Auftrag, ein Geset über Umwandlung der Basker Währung in die neue eidgenösssische und ein zweites über die Umwandlung der verschiedenen öffentlichen Geldanstätze: Abgaben, Gebühren, Besoldungen u. s. w. in die neue schweizerische Währung auszuarbeiten. Auch diese Arbeit kam zu einem befriedigenden Abschulb, und Dr. Wisselmen Schmidlin stellte dann auf Grund berselben sür das größere Publitum eine sehr lichtvolse Belehrung über das neue Geld zusammen.

Am Schluße des folgenden Jahres 1851 fühlte Socin, welcher inzwischen 75 Jahre alt geworden, daß es nach einem langen und reichen Arbeitstag Zeit sei, sich von den öffentlichen Geschäften zurückzusiehen. Was ihm an Leistungsfähigteit noch übrig blieb, das fand im Dienste der äußern und der innern Wission

gesegnete Berwendung. Roch zwei Jahre durste er im Kreise seiner Großtinder eines friedlichen Abends genießen. Seine Gattin war ihm nach 45jähriger Ehe im Jahre 1845 vorangegangen. Er selbst entschlief am 27. Juli 1854 auf einem Landgut an der Grengacherstraße, welches er für die Sommermonate gemiethet batte.

Was er als ein "ehrbarer Rathsherr" in des Wortes umfasseihler Bedeutung für Basel geweien, das hat der Große Rath bei Ansaß seiner Demission durch eine besondere Dankesurkunde geglaubt in seierlicher Weise bokumentieren zu sollen.

Der Wortlaut bieses Schriftstücks mag ben Schluß bieser Mittheilungen bilben:

"Der Große Rath bes Kautons Baselstadt urkundet hiemit: Nachdem der hochgeehte Herr Rathsherr Bernhard Socia durch vorgerückteres Alter und aus Gesundheitskricksichten sich bewogen erachtet hat, die Entlassung sowohl von dem Keinen Rath als auch vom Großen Rath zu begehren, hat der Große Rath in Wirdigung der gewichtigen Grinde dieses Gesuchs demselben entsprochen und die begehrte Entlassung gewährt.

Der Große Rath brüdt hiebei sein Bebauern ans über ben Ridtritt eines Mannes aus ben öffentlichen Geschäften, ber während einer langen Neiße vom Jahren in seiner Stellung als Mitglieb bes Meinen Naths, nameutlich im Finanzfache, so Ansgeschnetes geleistet hat.

herr Rathsherr Bernhard Soein hatte biese Stelle in einem Zeitpunkte übernommen, wo ünfer Gemeinwosen nach langen Stürmen ties erschütter von, und wo namentlich in Bezug auf ben sinanziellen Antand besselben büstere Besorgnisse die Gemülter erzissen hatten. Seiner uneigennüsigen und augestrengten Thätigkeit, seinem unermüblichen Fleiß und seiner patriotischen

hingebung ist es wesentlich mitzuzuschreiben, daß jene Bejorgnisse seicher geschwunden sind. Der Große Rath fühlt sich in Unterkennung biefer Leistungen bewogen, dem herrn Rathsbert Bernhard Socin hiestr im Namen des Gemeinwesens den wohlverdienten Dant auszusprechen. Möge der Allerhöchste ihn dafür nit seinem reichsten Segen lohnen.

Bafel, ben 1. Dezember 1851.

3m Namen bes Großen Rathes bes Kantons Bajelftabt:

Der Brafibent: Rud. Merian. Der Staatsichreiber: 6. felber."





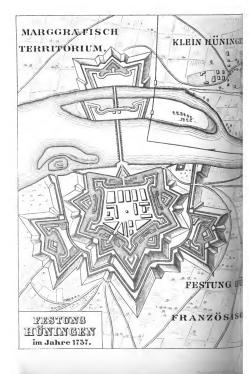



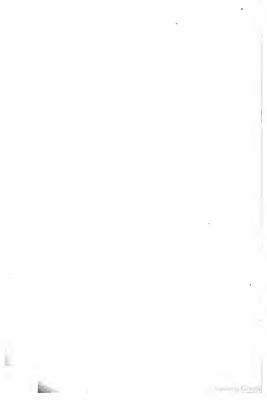



## Der Kleinhüninger Sachsfangstreit 1736.

Bon Carl Wieland.



In seiner Baster Geschichte hat Ochs ben jog. Alein hüninger Lachsfangstreit ziemlich geringschätig besprochen und das Benehmen der Baster sowoss, wie der Franzosen salt ins Lächerliche gezogen. Es ist ja ganz richtig; Frankreich hat damals die ganze Schale seines Jugrimmes wegen eines au sich liberaus unbedentenden Borsalses über Basel ausgegossen und der Stadt ganz unwerdienter Waßen empfludlichen öfonomischen Rachtseil ganz unwerdienter Waßen empfludsichen öfonomischen Rachtseil ganzestigt. Wer der diese Holzerei — man verzeihe mir diesen Smbentenausbruck — zwischen ben Fischern Basels und denzienigen des Essabs der Frankreich doch nur den erwinsichten Borwand geboten, dem Aathe der Stadt bessen ganze Ohnmacht dem mächtigen Nachbarn gegenüber recht beutlich vor Augen zu sühren. Und nach dieser Richtung hin dürste eine eintäßlichere Besprechung biefer Angelegensheit wohl einiges Juteresse bieten.

Wir sind uur zu leicht geneigt, mit schnell fertigem Urcheile über die Männer, welche im legten Jahrhundert an der Spişe ber Geschäfte gestanden, wegen Kleinmutjes, wegen Mangels an nationalem Ghrzestiss und anderer ähnlicher Beschwisigungen und Antlagen den Stab zu berechen. Aber wir unterlassen es, die Berhältnisse zu berücklichigen, mit welchen sie zu rechnen gehabt haben; wir vergessen, daß damals an die Obrigkeit einer ausgesetzen Grenzstabt Fragen herangetreten sind, mit deren Bösung Gott in Gnaden uns dermalen verschont und wir bemüßen uns nicht, die mannigsachen Schwierigkeiten verschiebenster Art ins Auge zu fassen, die in jener Zeit lähnend auf die Handlungsweis des Ratifes von Balet haben einwirten mitssen,\*

Der Streit brehte sich um das Recht, am Ausstussse der Wiese in den Ahsin und des Acht, am Ausstusse. Der Wiese Reinhalt des Bestehen zu diesen. Seit unvordenklicher Zeit hatten die Bestiger des Dorfes Kleinhüningen durch ihre Unterthauen, welche den dritten Lachs an die Herrichaft abliesern mußten, dasselbe ausüben lassen. Mit dem Erwerbe dieses Dorfes im Jahre 1640 hatte Basel auch dieses Recht erlangt und der Dervogt von Kleinhüningen bezog als einen Theil seines Einfommens Ramens des Kaches dieses Sejall. Basel hatte dei diesem Kaufe aber auch die Berpflichtung übernommen, den Lachssaug in bestimmter Weise aussiben zu lassen, das Auspukrtsziehen des Fisches in die Wiese nicht gänzlich verschubert werde.

Seit Jahrhunderten galt die Sahung, daß im Rheine die Fischer während des gangen Jahres, mit Außnahme der Zeit vom 11. November die Ende Dezember überall, auch außer den Gemarkungen ihrer Gemeinden, ihrem Erwerbe nachgehen durften:

<sup>\*)</sup> Durch die Gefälligfeit der schweizerischen Gesandischaft in Baris, speziell des Herrn Dr. Robt dasschlift, ift es mir möglich geworden, die Korrespondeng der frangbischen Gesandischaft in die Schweig zu benügen. Es verschaftlich mir dies einen Einblick in die damaligen Nerhältlinge, welchen die gedruckten Darstellungen nicht gemäßen. Ich fatte hiermit den betressenden herren für deren freundliche Bereitwilligkeit, meinen Arbeit zu sieden, meinen Arbeit zu sieden, meinen Beften Dank ab.

nur während dieser paar Wochen sollten sie "Fremder Weiden mißig gehen," innerhalb ihrer Wänne bleiden: also während der Beit, in welcher der Lachs rheinauspaarts steigt und die stülleren oder kleineren Gewässer aufjucht. Diese Uedung wurde seit unvordenklicher Zeit beobachtet, ohne daß Mißhelligkeiten zwischen den Fischer ihr die berbachtet, ohne daß Mißhelligkeiten zwischen kein Fisches sich die bei der Ander Lach das Keines spruch vor, der wegen Uedergrissen während des Lachssauges der rechtsufrigen Fischer in das Gediet von Großpäulingen ertassen worden ist. In demselben wurde den Erstern die Grenze angewiesen, welche sie nicht überschreiten sollten.

Run scheint aber der Rhein allmälig seinen Lauf bedeutend geändert zu haben. Bruchter in seinen Mertwiirdigkeiten der Zandschaft Basel benertt, man sei früher an Orten mit Lastwagen geschren, wo sett tiefes Basser ist, und treffe nun Annepstanzungen an, wo früher der Klein seine Fluthen wälzte. Im rechten Uher muß der Stroutlauf färfer gewesen sein; die Säuler won Kleinspliningen sollen bicht am Rheimufer gestanden haben, während auf der linten Seite vielsache Jusen, während auf der linten Seite vielsache Jusen, während auf der linten Seite vielsache Jusen, während auf der linten Seite vielsache Juseln und seichte Stellen sich des aber der Linten Seite vielsachen gegeln der Auflicht durch die Beränderung des Stromes weggeschwenunt worden. Dagegen warf der Rhein Land gegen das rechte User an, bildete dort, namentlich unterhalb des Einsssieder Verlegungen, zwischen der Ausgest aus geste das Busses in den Klein-Klein das Basses langen langiamer sioß. Dies tam nun den Klein-hüningern zu Ghute.

Biele Jahrzehnte hindurch hatten sie sich dieser Vortheile erfreuen können, ohne von den andern Uferanmohnern beswegen belästigt zu werden, als plöglich im November 1682 eine große Anzahl elfäßischer Fischer am rechten Ufer erichienen, ihr Lachsen gausspannten und unter dem Vorgeben, es geschofte dies aus

Geheiß ihrer Obern, auf basterischem Gebiet den Fischfang betreiben wollten. Rach furzer Rauferei gesang es den Kleinhüningern die Einveinglinge in ihre Schiffe zu treiben, wobei das Rets berselben erbeutet und als Trophae an der Kirche aufgehängt wurde.

Diefer Borfall mußte ben Rath von Bafel in hohem Grabe beunruhigen. Die im Jahre 1679 begonnene Erbauung ber Reftung Buningen hatte bie Gemuther mit banger Gorge erfüllt. Dicht an ber Grenze auf bem rechten Rheinufer murben burch bie Frangofen bie Arbeiten an bem Brückenfopfe mit Gifer betrieben. Mußte ba bie Bermuthung nicht nabe liegen, bağ gang andere Beweggrunde als nur Konfurrengneid bie Elfager an ihrem Angriff beftimmt haben; bag ihrem Borgeben, fie handelten auf Befehl ihrer Borfteber, Glauben beigumeffen fei? Der Rath beeilte fich baber, burch eine Abordnung bei bem Gouverneur von Süningen, Marquis be Buiffieur, Befchwerbe ju führen. Bei ber burch benfelben angeordneten Berhandlung machten bie Elfager geltenb, bas rechtfeitige Rheinufer gehore auch noch zu ihrer Gemarfung. Wenn man eine gerabe Linie giehe von bem auf bem linten Ufer ftehenben Berrlichfeitsfteine, welcher ben Basler Bann bon bem ihrigen icheibet, bis ju bem erften Steine jenseits, welche ben Baltinger Bann bon bem Meinhüninger trennt, fo ergebe fich, bag ber gange Flug, ja felbft ein Theil ber Wiese und ber bortigen Infel ben Großbuningern zufallen muffe. Der Gouverneur fertigte aber biefe Unnexionsgelufte mit furgen Worten ab. Daburch, bag ber Rhein am rechten Ufer Land augeschwemmt bat, bemerkte er, find bie Baster nicht vom Baffer abgebrangt und feineswegs in ihren Rechten und in bem Befite ber Lachsweibe beeintrachtigt worben; wie anderseits, wenn es bem Rhein je einfallen follte, einmal bei Rleinhuningen burchzubrechen, biefer Strom

Ser Com

doch immer die Grenze zwischen Frankreich, der Schweiz und Deutschland bilden würde. Als die Elföser wenigstens die Rückgabe bes ihnen von den Kleinhüningern weggenommenen Garnes verlangten, suhr de Puisseur auf: "Bas, Ihr wollt noch Chicanen gebranchen, wir sind nicht auf dem deutschen Reichstage; mach, das For fortsommt!"

Bei biefem Spruche bes rechtlichen be Ruissseun bie Midsellem Spruche be Erchtlichen der Ruisseun bie Elfüger gu wieberhoten Masen Berjuche, am Ausgange ber Wiefe ju silchen, wobei es zu Thätlichteiten zwischen ihnen und ben Klein-hüningern kam; jeweilen gesang es biefen, die Eindringlinge zu verjagen und den Rausereien wurde keine weitere Bedeutung beigelegt.

Als aber im November 1735 die Cffäßer sich wiederum beikommen ließen, die Aleinhüniger mit Gewalt von ihrem Rete zu verjagen, diesen höhnend zurusend, dieß Land gehöre dem König von Frankreich, im Nothfalle werde er mit seinen Sosdaten sie unterstützen, und als sie durch das Fällen von Bäumen und sonstigen Unsus Schaden anstisteten, sand sich der Rach von Basel veranläst, wieder Beschwerde zu sühren. Aber dieße Mal lautete die Sprache der französischen Beamten ganz anders, als 1682. Marquis d'Höronville, der in Hiningen sonmandierne General, erklärte zwar, seinen Angehörigen das Fischen in dem Kleinhüninger Banne sit dieß Jahr untersagen zu wolsen, gab sich geber der Anschief, won deren Berechtigung hiezu vollständig sieder Rechtsfrage.

Diese Sinnesanderung findet ohne Zweifel ihre Ertlärung in einem Borfalle des Jahres 1733. Damals, im sogenannten polnischen Successionskriege, hatten die frangösischen Generale bie gange Schusterinsel, auch den basserischen Theil berfelben,

in Anspruch nehmen wollen, für das Lager der zum Einfall in Süddeutschlach bestimmten Truppen. Auf erhobene Borstellungen des Nathes von Bajel waren sie zwar von ihrem Borhaden adgestanden, aber unter Wahrung der Rechte ihres Königs auf dies Jussel.

Der Nath von Basel erklärte sich nun sosort nach Erhalt ber Antwort bes Generals d'Heronielle bereit, durch Berhandlungen beidseitiger Kommissäre diese Frage zu regeln, und beauftragte mit berzeilben den rechtskundigen und getwandeten Stadischer Dr. Christ. Die Franzosen aber zeigten gang geringe Neigung, dieser Sache ernstlich näher zu treten. Der in Hiningen wohnende Commissaire des guorres de Payen, an welchen Christ gewiesen wurde, wuste auf geschickte Weise derekandlungen in die Länge zu ziehen. Bald schob er mangelnde Justrutsionen vor, dat brachte er andere Ausflüchter

De Baben hatte von bem obenermahnten Schiebeipruche von 1459 etwas erfahren und eine Abichrift besfelben verlangt. Dhne Anftand hatte Chrift mit bes Rathes Genehmigung ihm Diefelbe ausgeliefert. Er hatte gar feine Beranlaffung, benfelben an verheimlichen ; benn biefer amifchen bem Dompropfte bon Bafel und zweien Burgern biefer Stabt, als Ruhaber ber Großhuninger Lachsweide ein- und bem Martgrafen bon Röteln, als Berrn von Rleinhuningen, anderseits gefällte Spruch war für ben obwaltenben Streit vollständig bebeutungslos. Aber be Banen handelte wie ein prozeffiuchtiger Bauer, ber, je unverftandlicher ihm ber Inhalt einer alten, vergilbten Urfunde ift, ihr um fo mehr Gewicht beilegt. Er überfah, bag aus ben Angaben biejes Schiedsjpruches über bie Grengen ber beibfeitigen Gemartungen gar feine Unhaltspuntte gur Erledigung ber Rechtsfrage fich ergeben fonnten. Diefelben waren in biefem Spruche nach uralten, nun nach brei Jahrhunderten längft bom

Rheine weggeschwemmten Bäumen bezeichnet worben. Bergeblich hatte Dr. Chrift auf alle biese Punthe aufmerklam gemacht jum Beweise, das diesem Schiebspruche teine Schlüffe für diese Ungelegenheit können gezogen werben. In grober Weise behandelte de Papen biese Bemerkungen als Geschwätz, verdiage, und behauptete, gestützt auf diese Urfunde, ben Beweis sir das Recht seiner Ungehörigen, am rechten Ufer sijden zu duffen, erbringen zu können.

So rückte der Wintermonat heran, ohne daß die Sache nur um einen Schritt wäre gefördert worden. Beunrußigt hierüber und um die Wiederholung eines Uederfalles der Glifiger zu
verneiden, wandte sich der Nath von Basel an den Intendanten
des Elsigkes, de Brou in Straßburg, mit der Bitte, den franjössischen Fischer den Lachssang in dem Baster Gebiete zu unterjagen. Allein de Brou verweigerte den Erlaß eines solchen Berbotes; da das Recht in Frage sei, schrieder, so könne er sich
zu einer derartigen Berstigung nicht verstehen. Er schlug dagegen vor, den Lachssang in diesem Jahre abwechslungsweise
durch die beibseitigen Fischer vornehmen zu lassen.

Bu einem solchen Absommen burfte aber ber Rath von Bafel feine Zustimmung nicht ertheilen; es wäre hiedurch ein sin seinen Rechte sehr gefährliches Präjudig geschaffen worden. In einem umfaugreichen, in sehr bestimmtem Tone gesästen Schreiben setzte er die ihn zur Absehnung dieses Borschlages bestimmenden Gründe auseinander und legte gegen jeden Bersich der Reubörfer, mit Gewalt das Garn zu werfen, Berwachtung ein. Er durfte aber nicht wagen, die Aleinhühninger aufzusordenzug ein. Er durfte aber nicht wagen, die Aleinhühninger aufzusordenzug den der 1725 gethan hatte. Viellender in Gewalt zu werterisch, wie er 1725 gethan hatte. Viellender jahr sich genötsigt, denselberfer trog Vorstellungen fügden würden, sich zurückzusiehen. Wit Unwillen vernahm die

Genteinde am 10. November Diefen Beschliß. Bielfach ertonte ber Ruf: "Die gnädigen Herren verdammen uns zum hungertobe."

Mm 11. November 1736 fruh Morgens ftellten fich auf Aufforderung bes Kommiffars be Bagen, welcher bom linten Ufer aus bas Bange übermachte und leitete, eine große Mugahl Reuborfer\*) am Ausflufe ber Bieje ein, machten fich auf bem basierischen Boben breit und marfen bas Ret ben fogen. Bolf Rachbem fie ben erften Bug gethan, tamen bie Rleinhüninger an die Reihe, die natürlich eine bedeutend geringere Rahl Fifche fiengen, ale bie Neuborfer. Die Buth im Bergen, mußten fie jo mahrend biefes gangen Tages, an welchem fattifch nach de Brous Borichlag abwechselnd gefischt wurde, ruhig zufeben, wie ihre Begner ihnen die meiften Lachje vorweg ents riffen. Doch verlief biefer 11. November, ein Sonntag, ohne Störung. Aber im Geheimen hatten die Rleinbuninger bie Rifcher ber Ctabt anfgeforbert, fich in bie Sache ju mifchen. Diefen, meinten fie, fei ja nicht verboten, die Gindringlinge gu prügeln, und bie paar Lachje, welche fie fangen würben, wolle man ihnen gerne gonnen, lieber als benen von Renborf.

Am Montag ben 12. November melbeten zwei Fischer ber Stadt bem Bürgermeister Merian, ba im Rheine "nun boch alles brunter und brüber sei, teine Ordnung mehr herriche", wollten die Basser auch am Ausschuße ber Wiese sischen; es gestähre ihnen dieß boch eher als ben Esiskern. Bebenktich schieft

<sup>\*)</sup> Es if bier guerst von Fischern von Großhüningen, bann von solden bes Neuborfs gefprocen vorben. Ich glaube duher, gur Bermitung von Irtifiumern baran erinnern zu sollen, bah bis zur Erstellung ber Festung bas Dorf Großhüningen hieber bes Kanals, also näher ber Seltung beit Festung gestonben hat und baß dosselbe 1682 ober 1683 abgebrochen worben ist. Diebei wurden ben Bewohnern neue Wohnsitze unterhalb ber Festung angewiesen. Daher ber Rame Reuborf.

tetten seine Gnaben das Haupt; man habe, stellte er den Boten vor, wegen der Lachse schon Berdrießlichseiten genug, sie sollten die Sache nicht noch mehr verwirren; übrigents sinde gerade eine Situng des geheinen Nathes statt, sie könnten den Beschlich desselben abwarten. Natürslicher Weise verweigerte dieser die Buskimmung zu diesem Sorhaben der Basker und erließ ein allgemeines Verbot, mit den Neudörfern Habet anzusangen.

Mit biefein Beicheibe fuhren bie Abgefandten gu ihren bereits an ben Musflug ber Wiefe vorausgeeilten Rameraben. "Bas," hieß es bafelbft, "mit trodenem Garne follen wir heimfehren? Dem allgemeinen Spotte uns aussetzen? Richts ba, wir versuchen einmal einen Burf." Der Silfe ber Rleinbuninger ficher, Die bereits einige Burichen in ber Rabe aufgeftellt hatten, machten die Baster fich bereit, fofort, nachdem die Rleinhuninger bas Net eingezogen, bas ihrige auszumerfen. Die Reuborfer, welche nun an bie Reibe fommen wollten, versuchten vergeblich ihnen bas Barn zu entreigen; es gelang ben Bastern, fich ihrer Angriffe ju erwehren. In ber Dinbergabl fich fühlend, riefen fie nun jum linten Ufer binüber nach Bilfe. Sofort beftieg eine Schaar Neuborfer unter Unführung bes Ummanns Grund bie bereit gehaltenen Baiblinge, um ben bebrängten Brubern Beiftand gu leiften. Inn rudten aber auch bie Rleinhuninger in die Schlachtlinie. Mit Anitteln und Ruberzeug bewaffnet, eilten fie bem Ufer gu; hinter ihnen brein bie Beiber, nach altgermanifcher Gitte bie Rampfesluft ber Manner mit lautem Burufe anfachend. Den alten Dorftambour bemertend, riefen fie ihm gu, er folle die Trommel anhängen und Allarm ichlagen. Thörichter Beife leiftete er biefem Beiberbefehle Folge. Balb ftanben bie Rleinhuninger an ber Seite ber Baster Gifcher. Man ichlug mit Rubern, Riemen und Stangen gegen einanber. Der Angriff mar vorzugsweise gegen benjenigen gerichtet, welcher

- Louis Louis County le

als Urheber ber Sandel betrachtet wurde, gegen ben Ummann Grund. Die Rleinhuninger fuchten fich feiner ju bemächtigen und icheinen auch in ber Rampfeswuth ben Ruf ausgeftoffen gu haben, fie hatten Befehl von ben gnabigen Sherren, ihn gefangen ju nehmen. Grund aber, ein ftarter, großer Mann, bermochte lange biefer Angriffe mit Erfolg fich ju erwehren. Mehr als ein Rleinhüninger tonnte feine Rampfeshige burch ein taltes Bab im Rheine fublen. Da fcblug enblich ein junger Buriche ein Ruber auf bes Ummanns hartem Schabel entamei. boch nicht ernftlich verlett, fant er nieber. Der Fall ihres Unführers aber veranlagte die Reudorfer, die Baiblinge ju besteigen und bas ungaftliche Ufer ichleunigft ju verlaffen. Außer Grund trug feiner erhebliche Spuren bes Rampfes babon; benn wie bieg bei folden Borfallen in ber Regel geschieht; es find auch Diegmal mehr Schimpfworte ausgestoffen als Brigel ausgetheilt morben. Die Basler tam es fpater febr theuer ju fteben, baf fie ihre Begner "frangofifche Sungerleiber" betitelt hatten. -Ein unglüdlicher Rufall hatte es gefügt, bag ber Obervogt von Rleinhliningen, J. Ch. Fren, mahrend biefes Borfalles fich im Dorfe befand. Als Mitglied bes Bauamtes, welches am Bormittage einen langft beichloffenen Augenichein bei ber Biefenbrude eingenommen hatte, nahm er an bem Mittagemable in ber Krone Theil, bei bem nach altem Gebrauche biefe Beborbe von ben Auftreugungen ber Amtsgeschäfte fich erholte. 3mar bon ben Fischen hatte er nichts effen wollen. Diefe feien ihm burch alle biefe Bibermartigfeiten grundlich verleibet, antwortete er auf die theilnehmenden Fragen feiner Rollegen, er beflage bie armen Aleinhüninger, die ihres einzigen Erwerbszweiges burch bie Sabgier ber Effager beraubt werben. - Der Gute, balb fam bie Reit, mo bie Lachfe ihm noch gang anders fcmer auf bem Magen lagen.

- Caralla

Während dieses Mahles war ihm die Weisung des Geheimen Rathes zugekommen, nochmals dem Aleinstünlinger eindrüglich einzuschären, gegen die Reubörfer keine Gewalt zu gebrauchen und dann in Großbüningen dei de Kapen sörmlich gegen diese Gebietsverlehungen zu protestieren. Er hatte sich biese beiden Aussträtze und durch zu der den der die Konten der Angen die Konten zurückgekopen hatte, ziemlich niedergeschlagen in die Krone zurückgekopen hatte, ziemlich niedergeschlagen in die Krone zurückgekopen date, ziemlich niedergeschlagen in die Krone zurückgekopen date, ziemlich nieder des Bestatzunser, sach die konten der die bis zwei Laterunser, sach ein Zummeln üben. Bald nachher langte der Verschnitzt Kronenwirth Bell, es verde sich ein junger Bursche im Trommeln üben. Bald nachher langte der Verschlich in Kronenwirth Bell, es verde sich ein junger Bursche in Trommeln üben. Bald nachher langte der Verschlich in Kronenwirth Bell es berde sich ein zunlich ein glemmensein der Herzen des Banamtes ein ziemlich isten Gwebe.

Die Thatjade aber, daß furze Zeit, nachdem Freh den französtichen Kommissär verlassen hate, die Trommel im Klein-binningen geschlagen worden ist und der Angriss auf die Neubörfer stattsand, verantasste die Franzosen zu der Besauptung, die Kleinhünninger hätten nur auf die Rückstehr Freys gewartet und diese sei ihnen durch die Allarmtrommel angezeigt worden. Der alte Tambour Grässe versichert aber, nur auf der Wester Geseheit die Arommel umgehängt und nur "ein wenig gerunwelt, nicht aber den Generasstreich gegeben zu haben." —

Es trifft min den Obervogt allerdings der Borwurf, daß er in etwas apathischer Weise sich mit dem Verlesen des öbrigfeitlichen Gebotes, der Gewalt nicht zu widerstehen, begnigt nud, obschon ihm die herrschende Aufregung unmöglich entgehen tonnte, sich nicht persönlich an den Ahein begeben hat, um selbst die Beobachtung des öbrigteitlichen Besehles zu überwachen. Aber aus den Aussagen der Mitglieder des Bauanntes und der übrigen

Same.

- Louis Louis County

in Reinhliningen anwesenden Baster geht mit Bestimmtheit hervor, daß Fren in keiner Weise zu diesem Streite ermuthigt hat. Wenn Ochs bei Besprechung dieser Angelegenheit andeutet, es erscheine das Benehmen von Frey zum mindesten sehr zweiselschaft, so hat er damals verbreiteten, dem Obervogt seinhsselligen Gerichten unwerdienten Glauben beigemessen.

Bom linken Rheinufer aus hatte eine große Babl bon Buichauern, namentlich frangofische Beamte und Offigiere, ben Rampf mit Spannung verfolgt. Aus ihren Meugerungen fonnten bie Baster entnehmen, bag beffen Ausgang für fie fehr unangenehme Folgen haben burfte. Gin Benge berichtet, einer ber frangofifchen Beamten habe ausgerufen, man habe beutlich bemerten konnen, bag mehr als 200 Mann über bie paar Denborfer Rifcher bergefallen feien, ber Ronig werbe aber 6000 Solbaten fenben, morauf er, ber Beuge, ermibert habe; es feien in gang Kleinbuningen nicht viel mehr als 40 Mam aufzutreiben, und fie, bie Baster, würden nicht einmal 3000 Solbaten bes Ronigs Wiberftand leiften tonnen. Die jogen. Rarrenhoffnechte, b. h. bie Bebienfteten bes ftabtifchen Marftalles, mit beffen Pferben bie Bauberen nach Rleinhuningen gefahren maren, wurden in ihren weiß und ichwarzen Mänteln von ben Frangofen als Solbaten angeseben, bie ben Fischern Bafels gu Silfe famen.

Bereits am anderen Tage lief von dem in Hiningen kommanbirenden Generale de Bezel die Aufsorderung ein, die Fehlbaren an Frantreich auszuliefern; der Nath antwortete ihm in sehr seiner Weise. Er würde sehr gerne mit dem General in bieser Angelegenheit verkehren, da man seine freundliche Gesimmung schütze: es handle sich aber um Nechtssachen, mit welchen er sich doch nicht befassen wirde, daher habe man sich direkt an den Anterwanten in Strassburg gewendet. In dem Schreiben an denselben, wurde die gebührende Bestrafung aller an dem Streite Betheitigten jugesichert, jugseich aber auch angemessene Benugthunng wegen dieser Gebietsverletung verlangt. Wer de Papen war bereits zwoorgesommen. Ju seinem Berichte dauschte er die Rauferei zu einer eigentlichen Schlacht auf, aus welcher alse Rendsster\*) ersehölich verlett, Mehrere auf den Tod verwundet, zurückgescher einen. In ühnlichem Sinne hatte er dem Vertreter des französischen Von ihren hatte er Schweiz, de Marianne, den Vorschle französischen Annu von sehr bestigen Ehrandter, als einen starten Truster (in einem seiner Briefe gebraucht er sogar den Ausburd grandissime duveur) und als befannten Gegner Frankreichs bezeichnete.\*\*) De Rapen hatte

<sup>&</sup>quot;) Grund gieng, frijch und munter, einige Zage nach dem Borfalle wieder seinen Geschäften nach. Als ihn de Bezel erklidte, rief er, als ehrlicher Soldat ärgertich über die Lügen, au meden ihn de Bagen verleitet hatte, diesem qu: Voyes, comme vons vous tirerez d'affaire, je erois que vons vous en repentirez.

<sup>\*\*)</sup> Fren ftammte aus einer Bfarrer Familie. Gein Grofpater. Bfarrer ju St. Leonharb, icheint nach ber großen Rabl ber berausgegebenen Brebigten gu ichließen, ein beliebter Brebiger gemefen gu fein. Der Bater mar Bfarrer ju Giffach. Er felbit hatte fich bem Stubium bes Rechtes zugewandt, 1709 ben Grab eines Licentiaten erlangt, und bann bamaliger Gitte gemäß burch größere Reifen fich ausgebilbet. Rach feiner Baterftabt jurudgefehrt, marb er fofort in ben Großen Rath gemablt. 3m Jahre 1722 marb er Mitglieb bes Rleinen Rathes, 1731 Dbervogt ju Rleinhuningen, 1737 Mitglieb bes Geheimen Rathes und bes mit ber Beauffichtigung bes Schulmefens betrauten Deputaten-Amtes. Rach bem Titel feiner Differtation au ichließen: "De Praejudiciis quae ex causa libertatis praecipue moribus nostrae civitatis competunt" fcient er, um mich eines neumobischen Ausbruckes zu bebienen, nicht gerabe fortidrittlichen Unichauungen gehulbigt ju haben. Aber es wirb ibm nachgerühmt, er fei aufrichtig, freundlich, friedfertig gemefen, bereit, Rebermann mit Rath und That behilflich ju fein, überaus gutthätig. Er Badler Sabrbud 1889.

bem Intendanten de Bron angerathen, eine Speere gegen Basel anzwördnen, den Bertebr mit biefer Stadt vollständig abzubrechen, die Ablieferung der fälligen Zehnten, Zinjen, den Tranfti felbft von Kaufmamsgütern zu unterfagen, die im Elfaß sich aufhaltenden Basler zu verhaften: es sei dies die angemessenstenten und das Schimpfwort "tranzösische Hungerleider," und hatte es durchzusehen gewußt, daß der Gowernenr des Elfaßes, Marthalt von Bourg, diese Berfügung am 15. November erließ. Bereits am 16. November börte jeglicher Bertehr des Elfaßes mit Baslet auf. Zwei Basler, Gebrüder Bertehr des Elfaßes mit Baslet auf. Zwei Basler, Gebrüder Beck, welche an diesem Tage wegen eines Prozesses in Högenheim sich befanden, wurden verhaftet und nach Straßburg in die Citadelle abgeführt, wose sie während mehreren Monaten in Hat bieben.

Um die ganze Tragweite dieser harten Maßregel zu wirdigen, nut man sich vergegenwärtigen, daß damals Basel weitenstedurfnisse aus die meisten Lebensbedürfnisse aus dem Essa in Form von Zehnten, Bodenzinsen und sonstigen Scheitenstellen bezogen hat; sowohl der Staat sür seinz ehre Allreichen Alosternissungen, als einzelne Particulare, welche ihr Bermögen in solchen Basels Staatsvermögen, von denstienen der Einzelnen nicht zu reden, durch die 1789 in Frankreich angeordnete Ausschen aller dieser Gesälle erlitt, ist damals auf Fr. 600,000. — a. W. abgeschätzt worden. Es mag diese eine Angabe genügen, um darzusthun, wie tiesenschweiden in das wirthschaftliche Leben der Staat diese plügestlich angeordnete Vereuspherre einwirken mußte.

ftarb 1744, 56 Jahre alt. Pfarrer D'Annone in Wallenburg wibmete ihm eine Trauer-De:

Ach! Gott Erbarms! Der tapfere Frey Rimmt auch ein allzufrüßes Ende,' Und fällt dem Bürger in die hände u. f. w.

Der Rath bemubte fich nun, womöglich die Rudnahme biefer Magregel zu ermirfen. Bu biefem Amede murbe eine Abordming nach Strafburg und eine andere nach Solothurn gu be Marianne gefandt, jugleich fammtliche in bem Streite Betheiligten in harte Saft gefett. Un beiben Orten wurden bie Gefandten Bafels fehr unfreundlich empfangen. Als fie bem Marichall bu Bourg bie Buficherung ftrengfter Beftrafung ber Schuldigen gaben, brummte er fie an: Commencez à faire pendre le tambour, worauf fie ibin lachend vorstellten, biefe Beftimmung eines Militar-Strafgefetes tonne boch unmöglich auf einen alten Dorfmachter angemenbet werben. De Marianne feiner Geits gab beutlich zu verfteben, bag bie Beftrafung ber am Raufhandel Betheiligten allein nicht als binreichende Genugthung murbe betrachtet werben, bag auch Fren Strafe erleiben, und Bafel beutliche Beweife feiner Ergebenheit gegen ben Ronig geben muffe. Ja er entblobete fich nicht, bem Rathe vorzuwerfen, Die Schlägerei habe auf fein Bebeiß ftattgefichiben.

Auch dies war de Bayen's Werk. In den von ihm geleiteten Abhörungen seiner Angehörigen mußten Alle das Nämliche aussagen, und sie thaten es dem Perdocolse nach mit genau den gleichen Vorten, der Bauer von Neudorf sowohl, wie der siederfranzössische Artillerie-Hauptmann. Alle berüchteten, die harmslosen, nichts Böses ahnenden Neudorfer seinen auf barbarische Weise von den Baskern überfallen worden, in Gegenwart hochgestellter Wagistratspersonen Basels, welche diesen Uederfall nicht nur zugelassen, sowieden geradezu befohlen und durch sauten Jurus geseitet hätten. Dabei wußten Zeugen, die eigenem Geständnissen das gar kein Deutsche welche, die des der wiederzugeben, mit welchen diese Magistrate die Besehle zum Aampfe ertheilt und die Schimpsworte, welche sie biebei sollen gebraucht haben. Aber mochten auch diese Aussagen das Geschaucht haben.

präge der Unwahrheit noch so bestimmt und noch so deutlich an der Stirne tragen, in den Händen der Franzosen waren die Protocolle dieser Berhöre doch ein für Basel sehr gefährliches Wertzeng.

Am französijchen Hose ichenke man den Angaden Papen's unbedingten Glauben. Der leitende Staatsminister, Ardinal de Fleurt, schrieb unterm 13. Dezember nach Bassel: "Vous dites que la pêche du beccard est incontestable en saveur de votre ville et sa Majesté croit avoir de son coté des raisons très sortes pour soutenir le contraire Si sa Majesté a désendu le commerce entre ses états et votre ville... le Roi pourrait il moins faire pour marquer son juste ressentiment d'une insulte méditée, préparée et executée à main armée?"

Run entichlof fich ber Rath, feine Rechtfertigung bireft nach Baris gelangen ju laffen. Für ben Rardingl murbe ein umfangreiches Memorial ausgegrbeitet, bas fich namentlich über bie rechtliche Seite ber Angelegenheit verbreitete. Dit allem Nachbrude murbe betont, bag unbeftrittenermagen ber Marfgraf von Röteln im Befige ber Lachsweibe am Ausfluffe ber Biefe gemefen, daß beim Unfauf des Dorfes Rleinhüningen auch diefes Regal erworben worden ift, laut dem darüber aufgenommenen Bertrage, und dag die gegnerischen nun erft auftauchenden Unsprüche auf feine Rechtstitel fich ftugen fonnen. Dann murbe burch genane Darftellung bes Sachverhaltes, unter Erwähnung ber vielfachen Berfuche in rubiger Erörterung mit ben frangofifchen Grenzbehörden bie Angelegenheit ju ichlichten, nachgewiesen, bag bie basterifchen Beborben feine Schuld an bem Borfalle treffe, bag vielmehr ihr Benehmen ein angemeffenes gewesen fei. Much an ben Ronig murbe ein Schreiben erlaffen und bie Erwartung ausgefprochen, er werbe in Burbigung ber gegebenen Aufschluffe bie

Aufhebung ber mit bem Bundesvertrage zwischen Frankreich und ber Schweiz im Wibersprinche stehenbe Grengspeere anordnen.

Wenn wir bie Buficherungen lefen ber tiefften Chrfurcht, von welcher man gegen ben Ronig erfüllt fei, die Betheuerungen, baß bem Rathe von Bafel beffen Bute, beffen Beisheit, beffen hervorragende Tugenden die bochfte Achtung einflößen, daß berfelbe nichts fehnlicheres wünsche, als bem erhabenften Monarchen fich gefällig zu erweifen, und wenn wir uns erinnern, bag biefe Rufchrift an bas Scheufal von Lubwig XV. gerichtet gewesen ift, fo fonnen wir uns allerbings eines gelinden Mergers nicht ermehren. Doch werden wir bei aufmertfamem Durchlefen biefes Schriftstückes bem Rathe bie Anerkennung nicht verjagen, bag trot Diefen bombaftifchen, uns nun auftögigen Phrafen, von welchen viele übrigens auf die Rechnung bes bamatigen Rangleiftples muffen gebracht werben, er in ber Sache felbft fich nichts vergeben hat: auf bem Rechtsftandpuntte wird fest beharrt und feine andere Benugthung jugefichert, als die Saudhabung angemeffener Juftig.

De Marianne in Solothurn fühlte dies auch josort heraus. Zu einem Schreiben, das au Unverschämtheit das Möglichste leistet, berwiese er dem Nache das Unziemliche seines Benehmens, sich zu unterstehen, Rechtschifdanen hervorzufunden, in einem Augenblicke, voo unbedingte Unterwerfung unter den Wilsen des Königs einzig am Plagte sei. Nur unter der Bedingung, que l'auteur de l'insulte faite (association) soit puni et que les personnes qui ont été arretées restent en prisons, jusqu'à ce que sa Majesté touvent bon, qu'elles soient mises en liberté, metdet er, sonne die frühern guten Beziehungen voieder hergestellt werden.

Belche Silfe, welche Unterstützung fant nun Bajel in biefer so forgenvollen Beit bei ben getreuen, lieben Gibgenoffen?

Berichiebenen Anzeichen nach ju ichliegen mar Bafels Unfeben bamals bei feinen Mitftanben etwas gefunten. Im Großen Rathe mar bereits 1728 ein Angug gestellt worben : "Sollte untersucht werben, mober es fomme, bag biefiger Stand bei ben Miteidgenoffen nicht in gar ju gutem Rredite ftebe, auch wie ju remedieren." 11nd im Protofolle bes Geheimen Rathes vom gleichen Rabre findet fich bie Rotig: "Barb einiges fo auf letter eibgenöffischer Tagleiftung gu Baben von bem Schlechten Rrebit, in welchem biefiger Stand bei einigen feiner Miteibgenoffen ftebet, vernommen worben, ju Bergen gezogen und berathichlaget, wie biegorts mochte remediert werben." (Dchs VII. 511.) Leiber geben uns bie burftigen Protofolle unferer Behörben weber nahern Aufschluß über bie Wahrnehmungen ber basterifchen Tagfatungegefandten, noch über bie weiters ergangenen Beichlüffe und getroffenen Dagregeln. Oche erflart bie fühlbar geworbene Diffitimmung in folgender Beife. Die fraugöfische Gesandtichaft habe Bafel wegen bes 1709 erfolgten Durchmariches von General von Mercy nach bem Elfag noch immer gegrollt und habe gewußt die fatholischen Orte ju beftimmen, fich ihr anguichließen; um beren Boblwollen gu gewinnen, hatten bie Rathe bie Rudgabe ber im Jahre 1712 burch Bern und Burich im Freiamte gemachten Groberungen an bie fatholifden Orte betrieben, und baburch biefe Stabte fich entfrembet. -

Die je und je, bis in die Neuzeit, beobachtete Thatsache trat eben auch damals zu Tage: Basels Ausehen, sein Einfluß in den eidgenösssischen Baatskläten hängt genau zusammen mit der Summne von Arbeitstraft, von staatsmännischer Tücktigkeit und Einsicht, welche wir der gesammten Eidgenossenschaft zur Berfügung stellen. Undere, namentlich die größern, Kantone baben auch unter minderwertsiger Leitung ibren Einstuß beibe-

Gue gle

halten fonnen; berjenige Bafels, welcher auf feine Machtverbaltniffe fich ju ftugen vermag, fteigt ober fällt je nach beren Bebeutung und Leiftungsfähigfeit. 3m 17. Jahrhundert mar Bafel bei ben Tagfatungen und in ben Ronferengen ber evangelifchen Stabte burch eine Reihe hervorragenber Damer vertreten gewesen. Bielfach maren beren Dienfte in Unfpruch genommen worden, und bas allgemeine Butrauen, beffen fie fich ju erfreuen hatten, verschaffte Bafels Stimme Gebor in ben Rathefälen. Aber bie Nachfolger ber Bettftein, Fafch, Gocin, Sans Balth. Burdharbt waren ihnen an ftaatsmännischem Blide nicht ebeuburtig. Offenbar verloren fie burch unbestimmtes Binund Berichwanten bas Butrauen ber evangelifchen Stabte, ohne hieburch bas Digtrauen ber tatholifchen Stanbe befeitigen gu fonnen. Und bie Rothwendigfeit, ju Saufe beftanbig Rudficht nehmen ju muffen auf bie Launen ber Burgerichaft, bas angftliche Bemühen um bas Wohlwollen bes Couverains, bas Rleingetriebe innerhalb einer ftabtifchen Demofratie, welches bamals Die Thatigfeit ber Staatslenter in hohem Grade in Unfpruch nahm: bieg alles mar nicht geeignet ihren Blid ju icharfen, fie ju befähigen, in eidgenöffischen Fragen eine hervorragenbe Stellung einzunehmen.

Diese Verhältuisse haben sich in bem Verkehre Basels mit seinen Mitständen während dieser Angelegenheit in sehr hohem Grade sühldar gemacht. —

Sobald die Angelegenheit durch die Anordnung der Grengipeere eine ernstere Wendung genommen, hatte der Rath dem Bororte Zürich und den übrigen Kantonen von dem Streite Keuntniß gegeben und unter Darlegung der Verhältnisse um Bezeichnung von eidgenössischen Repräsentanten gebeten. Die Reiche, solche zu stellen, war au Schaftsausen, evangelisch Glarus, Freiburg und Solothurn. Laut damaligem schweigerischen Staatsrechte wohnten die bei Gesahr von Verwicklungen mit dem Anslande Basel beigeordneten eitgenössischen Repräsentanten den Sitzungen des Rathes bei, sodald über die obschwebende Angelegenseit verhandelt vorrbe, nahmen an den Abstimmungen Theil
und wirtten demnach im Namen der gesammten Eidgenossenschaften
und ein gefakten Beicklissen mit.

Die frangofische Gesandtichaft, eifrig bemuht Bafel gu ifolieren, mufite baber Alles amvenden, um bas Ruftanbefommen einer folden eidgenöffischen Abordnung gu hintertreiben. ihre Bemühungen waren von Erfolg gefront. Blok Schaffhaufen und evangelisch Glarus leifteten bem geftellten Anfuchen Folge, letteres erft nach einigem Bogern und auf Bafels bringendes Unsuchen. Aber bie Umwesenheit biefer zwei Abgeordneten verlieben ben Beschlüffen bes Rathes nicht biejenige Bebeutung, welche ihnen die Mitwirfung fammtlicher Reprafentanten murbe gewährt haben. Freiburg und Solothurn lehnten die Bezeichnung und Absendung von Repräsentanten beharrlich ab. Es . lohnt fich nun wohl ber Dube, Die Thatigfeit ber frangofischen Gefandtichaft, unter beren Ginfluß biefe beiben Rantone ftanben, etwas naher zu beleuchten. Freiburg richtete fein Berhalten gang nach bemjenigen Solothurns. Aber in feinen Bufchriften an Bafel tont boch eine andere Sprache, als in benjenigen ber Nachbarftabt. Die Lage Bafels gebe ihm tief zu Bergen, fchreibt es, aber ftatt Reprafentanten zu fenben, icheine ihm ichidlicher, "bem Ronige burch bie gefammte Gibgenoffenschaft in aller Chrerbietung bie Sache vorftellen gu laffen und bero Grogmuthigfeit durch ben gewöhnlichen Ranal (bie Gefandtichaft) gur Biebereröffnung baberigen Commerces und gutlicher Beilegung biefes Ungemache auszubitten." Solothurn bagegen verhielt fich bem Abgeordneten Bafels gegenüber außerft jurudhaltend: Dr. Chrift

hatte fogar Mube, fich eine Audieng bei bem regierenden Schultbeigen gu erwirfen.\*)

De Marianne tonnte fich am 5, Dezember rühmen, genau über bie Berathungen ber Solothurner Regierung informiert gu fein; und in ber That geht aus feiner Rorrespondeng bervor, bag er Renntnig von allen einlaufenben Schreiben, namentlich bon benjenigen Burichs, erhielt. Er habe bemerten muffen, fchreibt er, bag Golothurn in feinem erften Entichluffe, feine Repräsentanten nach Bafel zu fenben, erschüttert worben fei und habe fich baber beeilt, feinen Freunden gemäß ben ihm geworbenen Inftruftionen mitgutheilen, bag fein Ranton unter ben gegen Bafel berhängten Magregeln werbe ju leiben haben ; biefe Angelegenheit berühre Bafel gang allein, und fei baber eine Ginmischung ber anderen Rantone überflüffig. Er ift in feinen Berichten nach Paris ftolg barauf, bag er immer wieber gewußt habe die Abordnung eines folothurnischen Repräsentanten gu bintertreiben, und bemertt, bag falls auch Bannerberr Ruch, welchen er in ben Stand ber Angelegenheit eingeweiht habe, nach Bafel geben mußte, berfelbe in die Erörterung ber Rechtsfragen fich gar nicht werbe einlaffen burfen, fonbern nur über bie bem Ronige ju gemährende Genugthuung verhandeln tonne. Bur gröften Befriedigung gereichte es Marianne, bag Dr. Chrifts Sendung nach Solothurn refultatlos blieb, à cause

Andr.



<sup>\*)</sup> Dr. Chrift brauchte anderthalb Tage zur Jönft nach Solothurn. Am 3. Dezember im Laufe des Bormittags abgreist, langte er am 4. Rachmittags 2 Uhr in Solothurn an: sein Rachfauartier hatte er in Höllstein genommen. Schneller war die Reife der Abgesanden nach Strahdurg von Statten gegangen. Diefelben hatten Basel Abendd verliegen und woren fereits am andern Tage Vormittags 11 Uhr an ihrem Bestimmungsorte eingetrossen. Wahrscheid war es damals, namentlich zur Winterzeit, nich möglich, während der Racht die Etrahe über den Gauenstein zu bestaben.

d'infinité de griefs que le gouvernement de Soleure a contre ce canton. Soleure voudrait que les Bâlois fustent bien mortifiés et longtemps privés de la liberté de commerce parcequ'il profite de quelques avantages que lui procure le nouveau chemin\*) et un marché qu'il a établi dans les environs de Bâle.

Les Bâlois sont aujourd'hui si resserés dans leur très-petit canton par l'interdiction du commerce et de toutes les choses nécessaires à la vie que leur vanité ne saurait tenir longtemps. In einem gweiten Schreiben bemertt er aber von ben Bastern, ce sont des gens si bruyants, si entetés, si hautains qu'on ne scaurait répondre que la mortification générale qu'il y a dans leur ville par l'interruption du commerce, fut capable de les décider à donner la satisfaction nécessaire.

Niemals hat je ein Lobredner der Bürgerichaft Bajels ein ehrenvolleres Zeugniß ausgestellt, als der ihr so feindselig gessinnte französische Bootchaftssetretär durch die hier ausgesprochene Befürchtung: selbst der eunssindste ötonomische Nachtheit, welchen die Bevöllerung bei der Grenzsperre erleide, möchte nicht im Stande sein, sie zu einer ihrer Ehre nachtheitigen Handlung zu bestimmen! Schwerlich ist dies blog eine Phrase gewesen;

<sup>\*)</sup> Darunter ift die Stroße von Mümtlöwpl über ben Jagimang and bem Bieisthal verstanden, an beren Erweiterung banals gearbeitet wurde. Solothuru hosste, die Baarentransporte nach der Schweiz über biese Straße leiten zu können. Mer die Juhrleute schwein iber unter biese Brügke ab da, sich gerarteid burch die Richtstand gewesen zu eine bestalb ab sich Frankreich durch die Rücksich ab ist Arantone batd genötigigt, wenigstens die nach der innern Schweiz und nach Zialien bestimmten Waaren wieber über Bosst gehon zu lassen. Meder Art die in diese Wickser werden wieder Bestimmten Waaren wieder über Bosst gehon zu lassen. Welcher Art die in diese Wersten erwöhnten Bestimmten Erdschweden Solothurns über Bassel gewesen, darüber vermag ich keine Mustustit zu erkeisten. —

benn Marianne mar burch feine Korrefpondenten in Bafel, wie ich weiter unten nachweisen werbe, über bie in ber Stadt herrichende Stimmung genau unterrichtet. Burich und Bern machten wohl einige Berfuche, ben Biberftand von Solothurn und Freiburg ju brechen und befürmorteten balbige Enticheibung. Aber offenbar gieng ihnen Bafels Schicffal nicht gar febr ju Bergen. De Marianne berichtete am 17. Dezember nach Paris : Berne agit avec mesure et modération et Zuric parait jusqu'à cette heure ne vouloir prendre aucune part dans de cette affaire qu'il regarde comme une source de maux dangereux pour les cantons protestants. Er meint, Bern werbe fich in biefe Cache nicht mifchen, wohl aber im Berein mit anbern Rantonen bei bem Rouige ein Fürwort einlegen, um benfelben jur Milberung feiner Magregeln jn veranlaffen. Das "Gefchrei" Bafels über die Berletung bes ewigen Friedens fei im Stande einigen Ginbrud ju machen, obichon man boch miffen follte, bag ber Gliaß, als eine fpatere Groberung Franfreiche, in biefem Bertrage nicht eingeschloffen fein tonne. Er rath au, biefen Bunft ben proteftantifchen Rantonen auseinander gu feten, und fie ju belehren, bag ber Ronig befugt ift, de les traiter plus ou moins suivant le degré de déférence, d'attachement et de respect qu'ils auront pour sa Majesté. -

Son Baris erhiefi Marianne bie Beijung, de faire connattre à nos amis la satisfaction que nous avons de ce que les cantons ne se précipitent point à envoyer leurs représentants à Bâle et par là celle que nous aurons s'ils continuent à ne laisser aucune espérance aux Bâlois de pouvoir par leurs moyens éviter ou même diminuer la juste satisfaction que le Roy leur demande. Il convient que vous marquiez en particulier à nos amis du canton de Fribourg le contentement avec lequel nous

I Sport o Cough

voyons la sage conduite qu'il tient dans cette affaire et vous devez surtout continuer d'encourager les bien-intentionnés de Soleure en leur faisant connaître la satisfaction que nous avons des égards qu'ils marquent pour ce qui interesse l'honneur du Roy dans cette affaire. —

Daß Frankreich diese Sprache hat führen können, wirst doch ein gang bebenkliches Licht auf die Zustände und Berhältniffe in

ber Schweiz mahrend bes letten Jahrhunderts.

Mis ber Rath von Bafel einfah, daß feine Bemühungen, die Abordnung von Reprajentanten zu erwirten, erfolglos blieben, wandte er fich am 14. Dezember an ben leitenden Stand Burich, mit ber Bitte um Ginberufung ber Tagfatung, Die beforberlichft jufammentreten follte und zwar gieng bas Befuch babin, die Situngen der Rantons-Gefandten ausnahmsweife in Bafel abhalten ju laffen. 216 Brobe bes bamaligen Rangleiftple mag ein Muszug aus biefer Gingabe bier Plat finden: "Bir feben bei folder betrübten Beftaltfame ber Cache feine erfpriefliche Remedur mehr vor Augen als Guch getreue, liebe Gidgenoffen, nebft wiederholend unfer Freundt, Endt- und Bundesgenoffischem Dant für bie uns bis babin fo mertthatig beicheinte getreue Aufficht auch Ertheilt und jugefagte Freund endtgenöffifchen Rath und Silf auf bas Ungelegentlichite, wie biemit beidiebet, ju erfuchen. Ihr Unjere G. I. Endigenoffen gerubet bieje unjere ichmere Bebrangung noch ferners Gurer bepwohnenden Rlugheit nach ju beherzigen, auch nicht fo fast auff bas geringe Objectum bes Larfanges felbit, als aber mas für betrübte Folgerungen baraus entsprungen freundendigenössisch zu reflectieren und umb uns von folch unerträglicher Laft fobald möglich ju befreben, uns die fonderbare freundendigenöffische Favor zu erweifen eine allgemeine, mit boppelter ober einfacher Ehrengefandtichaft, in Unferer Stadt aufs ichleunigfte zu besuchende Tagleiftung auszuschreiben, ba wir

Duple

bann nicht ermangeln wurden die Herren Ehrengesaubten nach alter Möglichkeit gebibrend bewirthen zu lassen mu ihnen alle freundehdgenössische Dienstgefälligkeit zu erweisen. Am Schlusse wird bemerkt, "die Kantonsgesandten könnten bann an Ort und Stelle Alles genau in Angenichein nehmen."

Mer die Zusicherung freundeidgenössissiger Bewirthung machte in Bürich feinen Eindrud. Schon am Tage darauf antwortete es, "wir halten demod aus Eurer flugen Benetration auch nicht entgesenden Gründen davo beb gegenwärtigender Zeit und der Sachen Umbständen sei besser gegenwärtigender Zeit und der Sachen üben abhalten zu tassen. — Sie wurde auf den 17. Arnner 1737 ausgeichrieben.

Bas Bafel von beren Berathungen erwarten tonnte, erhellt bentlich aus ben Berichten von Marianne an feinen Sof. Die Tagfatung, ichreibt er am 24. Dezember, fei gang nicht zu bem Zwede gufammenberufen worben, um in eine Erörterung ber gangen Angelegenheit fich einzulaffen, welche bie Deiften gar nicht ergründen wollen, (dont ils ne veulent pas formellement) als um die Basler ju bestimmen, bem Ronige die verlangte Genugthuung ju gewähren. Dabei bemertt er, die Aussicht, baf icon bie Beftrafung bes Obervogts Fren, nicht auch beffen Auslieferung an Frankreich als Genugthung konnte angesehen werben, habe beffen Ginflug in Bajel bebeutend verftartt. C'est pourtant celui-là qu'il faut attaquer, ce me semble, d'une façon qu'il soit désormais hors d'état d'opprimer nos amis et les bien intentionnés de ce canton qui ne pouraient plus se relever si ce baillif qui parait jusqu'à cette heure l'auteur de toute cette affaire n'était point severement puni, Und am 29. Dezember ift Marianne in ber Lage au berichten: Debrere Rantone, namentlich bie tatholischen, melde er habe miffen laffen, ber Ronig muniche, bag fie in

governo Coungle

deje Angelegenheit sich nicht einmischen, werden die ausgeschriebene Tagjahung gar nicht besuchen, andere werden daselbst die Basser ermachnen, à se porter promptement à mériter le retour des bonnes graces du Roy par une punition aussi douce que celle que Sa Majesté leur a imposée. Les Protestans ne seront pas ceux qui les persuaderont le moins à apaiser sa Majesté parce qu'ils craignent toujours que l'opiniatrêté des Bâlois ne rende cette affaire plus dissicile et même dangereuse malgré l'affection que sa Majesté sait voir pour le corps helvétique.

Baiels Beigerung aljo, einem Unichulbigen, bem Obervogt Fren, eine fchwere, vielleicht fchimpfliche Strafe aufzuerlegen, und bie Schulbigen, am Streite Betheiligten, ber Willfur bes Ronigs ju überliefern, biefem ju geftatten, über bie baslerifchen Ungehörigen ju Gericht ju fiten und ben Urtheilsspruch ju fällen - bas Bebarren auf einem Rechte, beffen Aufgeben nothwendiger Beife zu einer Gebietsabtretung hatte führen muffen bieg Benehmen ift als tabelnswerthe Salsftarrigfeit felbit von folden bezeichnet worben, auf beren Freundichaft Bajel gu gablen fich berechtigt glaubte. Dennt felbft im ftolgen Bern bermochten bie Unbanger Franfreichs jebe wirtfame Unterftugung Bafels ju hintertreiben. Marianne fonnte am 14. Jenner 1737 mit großer Genugthuung berichten, es fei Berrn bon Muralt gelungen, ben gunftigen Einbruck ganglich ju verwischen, welchen anfänglich bie Darftellung Bafels auf bie Mitglieber bes bortigen Gr. Rathes ausgeübt habe.

Bajel stand mithin in biefer schweren Zeit vereinzelt, von seinen Bundesgenossen eigentlich schmächtich im Stiche gelassen, bem mächtigen Nachbarn gegenüber. Auch die verschiebenen Berinche, durch Bervendung einslufreicher Männer, 3. B. bes holländischen Gesandten am Pariser Hose, die maßgebenden Kreise

zu milbern Gesinnungen zu stimmen, waren ohne Ersolg geblieben; namentlich hatte ber herzogl. württembergische Geschäftstäger, Joh. Rub. Faelch, bergeblich sich in biesem Sinne bemühr. Nur eine Basels Ehre schwer schädigende Handlungsweise ward als Preis sier die Ausselnung ber Grenzspeere in Aussicht gestellt.

Erst mit Ende Dezember 1736 zeigte sich einige Aussicht auf Besserung ber Lage. Der Rath von Basel hatte sich im Laufe biefes Mouates an den in englischen Diensten stehenben Baster Bürger Chevalier Lucas Schaub\*) gewendet und biefen

Ich muß selbstverständlich auf turze Angaben über den äußern Lebensgang Schaubs mich beschränten, ohne weder seine Thätigkeit im engelischen Dienfte, noch biejenige für die Erneuerung des Bundesvertrages mit Krantreich näher zu besprechen.

Schaub hatte sich im Jahre 1740 mit Marguerite be Liganier du Buisson vernächt, Wittve von François Louis de Pesine, eines Sohnes des englischen Geschanden in Wien und Vessigers der Gerrischt St. Saphorin am Genserse. Ann 1740 bis zu seinem Tode lebte er in Londont, wo er namenlich in Hossische in hossische Stellung einen nahm. Er fard 17518 mit hinterlassung zweier Töchker, die sich in Engeland versteinatheten.

Das auf der öffentlichen Kunstsammlung besindliche Borträt wurde 1771 von seiner Richte um 60 Neue Souled'der erworben. Der Wittwe Schaub sit 1781 gegen Aushändigung simmtlicher auf den Lachförigutreit bezüglichen Atten ein Geschent von 60 Reuen Louisd'or bewilligt worden, welches sie, in ihren ötonomischen Berhältniffen zurückgefommen, mit arosem Dante annabm.

Legisland County

<sup>\*)</sup> Iteber ben Lebensgang von Schaub scheint mit die auf ber hiefigen öffentlichen Bibliotefe befindliche Janbschrift bes siesigen Johannes Schweighaufer am ausführlichsten zu berichten; namentlich verbreitet sich biestlich sehr einläßlich über die Bentügungen Schaubs sie das Juskander kommen eines Bundesdertunges winschen Frankreich und der Schweiz, voelger Arbeit sich Schaub auf das Ansuchen von Fleury von 1738 bis 1740 unterzogen spatik. Die Konzepte ber von Schaub in diese Angelegungtet abgefandten Briefe liegen biefer Handbschift bei.

um Ertheilung guten Nathes gebeten. Wer zu biesem Schritte die Berantassung gegeben, ob der Zugendsreund von Schaub, Dr. Christ oder eine andere Persönlichsteit, kann nicht mehr ermittelt werden. Laut einem vom Zenner 1737 datierten Briese auß Bassel au Warianus scheint dies sehrer der Fall gewesen zu sein: Vous concevez, heißt es, que c'est Samuel Burckhardt qui a mené l'intrigue en saveur de Mrs. Schaud et vous savez combien Mons. le marquis de Bonac s'est toujours plaint du procédé de cet homme contre la Françe.

Bevor wir den Berlauf biefer Angelegenheit weiter verfolgen, mülfen wir einen furzen Blick auf die eigenthiumlichen Schickale des Mannes werfen, welchen späterhin spottweise die Franzosen le Dien tutellaire des Balois genannt haben.

Lucas Schaub, geboren ben 1. Mai 1690, mar ber Sohn eines basterifchen Notars. Nachbem er mit großem Erfolg ben bamals bier üblichen Bilbungsgang burchgemacht und nach Abfolvierung feiner philosophischen Studien (ber jetigen Organifation unferes Schulwefens entfpricht bieg bem Abgange aus bem obern Spmnafium auf die Unversität) über bas Thema öffentlich disputiert hatte: Die Schlemmerei tobtet mehr Menichen als bie Rriegswaffen, widmete er fich bem Studium ber Rechtsmiffenschaft unter 3. 3. Battier, und erwarb fich ben Grad eines Rechtslicentiaten. Bor bem Schidfale in ber buftern Amtsftube bes Baters Raufbriefe und Sypothekenverschreibungen malen au mitffen, bewahrte ihn bas Wohlwollen feiner Lehrer. feit 1705 in ber Schweiz weilenbe englische Gefandte Stanian hatte fich an Brof. Samuel Werenfels mit ber Bitte um Bezeichnung eines tüchtigen, jungen Mannes gewendet, welcher als Legations-Setretar bei ihm arbeiten wollte. Bon Werenfels, ber fich mit Battier berathen hatte, waren zwei junge Basler.

Schanb und Franz Chrift\*) vorgeschlagen worden. Die Bahl siel, vielleicht wegen seiner schönen Hanbidrift, auf Schanb. —

In feiner nenen Stellung erwarb er fich burch Beichaftstüchtigfeit, burch fluges, freundliches und beiteres Benehmen raich bas volle Rutrauen bes Befaubten. Er war bemielben namentlich behilflich bei ber Ausarbeitung ber im vorigen Jahrhundert vielfach gelesenen Beschreibung ber Schweig: L'état et les délices de la Suisse, welches Werf er aus bem Guglijden ins Frangofiide überfette. 2018 Stanian 1714 nach bem Tobe ber Konigin Anna nach England gurudfehrte, nahm er Schaub mit und empfahl ihn Georg I. als einen Mann, auf welchen man fich in allen Angelegenheiten unbedingt verlaffen foune. Mehrere Rabre befleibete er bie Stelle eines Sefretars von Lord Cabham, englischen Gefandten in Wien, wo er in alle Schliche und Raute ber bamaligen Diplomatie eingeweiht murbe. Im Jahre 1718, als ber fpanische Minister Alberoni durch die Unterstützung ber Stuarts England bedrobte und biefes zu einer eugen Berbindung mit Frankreich, Solland und Defterreich veranlagte, ward Schaub dem englischen Gefanbten Stanhope nach Baris beigegeben und fpater wegen feiner Bemilhungen für bas Auftanbefommen ber fogen. Quatruppel-

<sup>\*)</sup> Der hier mehrfach ermöhnte Dr. Franz Chrift, geboren 1688, war nach beenbigten Stubien und längeren Reisen 1720 mit Nicolaus Bernoulli zu einem Affejfor ber juriblichen Fachtlicht, bann 1721 am Setlei leines Lehrert Battier zum Frofess des fifentlichen Rechtes und 1722 zum Stabtscheiber ermöhlt worben. Der Gestlichen Nechtes und 1722 zum Stabtscheiber ermöhlt worben. Der Gestlichen worden, "von seinen sitrerfischen Lualitäten und ber damit verhabrt nunermidbeten Abbeitsankeit einem Internetier eines zu vernetben. In der Tabe in unter en ab siehen. Sie ben Alten biefes Lachsfanghandels verwahrten, zahlreichen Sutachten und Schreiben zu schlieben, ein Mann von großer Arbeitskraft, Gewandlicht und berden kentuntissen gerefen fein.

Mlianz vom Könige mit dem Titel Chevalier Baronet belohnt. In der Folge war er nach Bolen bei einer streitigen Königswahl zur Vertretung der hannöverischenglischen Interessen, nachber in besonderem Auftrage nach Wien abgesaht und endlich zur Belohnung sir diese Dienste zum Churbrannichweigischen Geschäftsträger in Varis — die Könige von England waren auch Churstierten des deutschen Reiches — ernannt worden. In beier Stellung scheint er das Jutranen des Kardinals Fleury ist hobem Grade erworden zu haben.

Es ift numöglich, ohne gang genaue Reuntnig ber bamaligen politischen Berhältniffe und ber von Schaub in euglischen Dienften entwickelten Thatigfeit, fich ein genaues Bilb zu entwerfen ber Stellung, welche er bei biefen ibm übertragenen Sendungen eingenommen bat, feine Perfonlichteit in bas richtige Licht au ftellen. ju beftimmen, ob er mir einer jener gabllofen biplomatischen Agenten gewesen ift, beren fich bie fürftlichen Rabinete mabrend bes vorigen Sahrhunderts bedient haben, nur ein untergeordnetes Werfgeng, ober ob er eine hobere, felbititändige Rolle gespielt hat. Natürlich haben bie Baster feine Perfoulichfeit febr boch gestellt, und bas Benige, bas über Schanb's ankern Lebensaana bier fann mitgetheilt werben, burfte bieje Auffaffung als eine berechtigte ericheinen laffen. Der Burcher Leonbard Deifter ift etwas ftrenger in feinem Urtheile und macht ihm ben Borwurf ber Bichtigthuerei. Dit welchem Rechte, vermag ich nicht ju beurtheilen. Dlöglich ift, bag Schaub in feinem Bertebre mit ben ichweizerischen Rathemitgliedern feine Befanutichaft mit ben einflugreichen Berfonlichfeiten Europas etwas allzufehr betont, ben Erftern feine Ueberlegenheit in ber Behandlung ber Beichäfte etwas allzusehr bat fühlen laffen. Er icheint, vielleicht nicht gang mit Unrecht - überhaupt feine fehr hohe Meinung von ben leitenden Berjonlichfeiten in ber Schweig gehabt ju haben. "Es giebt," fo lantete eine feiner Neugerungen, "eine Unmenge ichweizerischer Staatsrathe, aber blutwenig Staatsmanner."

Um 28. Dezember 1730 traf Schaub, ber fich in St. Saphorin aufgehalten hatte, bier ein, und bereits am 29. Dezember überraschte Obervogt Frei ben versammelten Großen Rath mit bem Befuche, fich nach Paris begeben zu burfen, um bort fein Urtheil in Empfang zu nehmen: "Aus Gifer por Em. Gn.," jo lautete feine Gingabe, "um Gie bief Orts joviel immer moglich aller fernern Berbrieflichfeiten ju entheben, aus Liebe vor mein ganges Baterland und aus besonderer Betrachtung bes Schabens, ben fo viele ehrliche Mitburger großmuthiger Beife, ohne bis bato bie geringfte Rlage wiber mich anszustoßen, erleiben." Fren betonte biebei, bag, wenn ihm geftattet werbe, fich zu den Fifen des Kardinals Fleurn zu werfen, um fich entweder bei bemfelben mit ber blogen Wahrheit zu vertheibigen, ober aber in ehrerbietigftem Stillichweigen und Wehorfam gu erwarten, was ein jo gerechter und großmüthiger Minister über ihn verhäugen werbe, bieß "fein eigenwilliges Unternehmen weber ber hiefigen Souveranitat, noch ben Refolutionen, welche eine gange Gibgenoffenichaft ergreifen möchte, ben geringften Brajubig verschaffen mochte." Es war Schanb gewesen, ber ihn zu biefem Schritte veranlagt hatte, ibm nicht nur feine Begleitung nach Baris, fondern auch die fofortige, gute und glückliche Beilegung bes gangen Streites gufichernd. Fren erhielt bie verlangte Ermachtigung und am 30. Dezember founte Schanb Fleury um Die Ausstellung ber erforderlichen Baffe bitten: j'avoue Monseigneur, jo lautete fein Schreiben, que je n'ai pu être insensible à la détresse de mes compatriotes et songeant aux moyens d'y remédier d'une manière convenable à la dignité du Roi il m'a paru qu'il y serait satisfait . . . . si outre la détention des prisonniers le Baillif, Frey d'offrirait volontairement à telle punition qu'il plairait à Votre Eminence de lui dicter. C'est ce que je lui ai conseillé en ami. Il y a défèré sans balancer, et dès hier matin il a demandé instamment au Grand Conseil la permission d'aller se jeter aux pieds de Votre Eminence. Cette permission lui a été donné unanimement. Mais il lui reste encore à obtenir celle de Votre Eminence d'aller ce remettre entre ses mains; je la supplie très-humblement de vouloir me faire savoir sa volonté ladessus, par Mylord Waldegrave. Çent engliffen Géfanten in Baris). Les ordres de Votre Eminence seront ponetuellement obéis et Monsieur Frey commencera à y marquer son entière soumission par s'abstenir des Assemblées du Conseil.

In einer Confereng mit Mitgliebern bes XIII. ober Gebeimen Rathes entwidelte Schand Die Grunde, welche ibn gu Diesem eigenthumlichen Borichlage bestimmt batten. Die Abneianna ber ichmeizerischen Kantone, führte er aus, in biefe Angelegenheit fich zu mifchen, Bafel zu unterftuten, eutspringe offenbar aus der Furcht, hiedurch fich bei Franfreich migbeliebig gu machen. Benn unn Fren aus freien Studen Diefer Macht fich gur Berfügung ftelle, fo muffe bieg bie eidgenöffifchen Orte auf bie Folgen einer fo wenig bundesgemäßen Sandlungsweife anfmertjam machen. Go lange es in bem Belieben ber frangofifchen Gouverneure ftebe, bei entftebenben Streitigfeiten mit einem ichmeizerifchen Stande ju folden Gewaltsmagregeln ju ichreiten, wie die Anordnung einer Grenzsperre, fei tein Rauton vor abnlichem Schicffale ficher. Es fei baber bringent nothwendig, bag in Baris barauf bingearbeitet werbe, ben frangofifchen Gouverneuren biefe Machtbefugniß zu entziehen. Wenn es gewünscht

werde, so sei er bereit, einen biesbegüglichen Auftrag bes Rathes nach Paris zu übernehmen, nicht zweifelnd, daß fein König Alles billigen werde, was zum Wohle ber evangelischen Orte, besonders bes Standes Basel, geschehen tonne.

Der von Fleury etbeteite Paß für Frey langte Anfang Jenner 1737, begleitet von einem für Schauß überauß schmeichelhaften Schreiben, in Basel au. Sa Majesté, heißt es darin, consent que monsieur le Baillif Frey vienne iei et j'en ai autant plus de joie en mon particulier, que cela me procurera le plaisir de vous voir, et de vous renouveller les assurances de tous mes sentiments pour vous.

Gelbftverftanblich erwectte bieje Nachricht in Bafel allgemeine Freude. Der Stadtichreiber mußte fein beftes Latein gufammen nehmen, um in einem feierlichen Schreiben bem Ronige bon England Schaubs Dieuft ju perbanten und bie Uebernahme ber ihm von feiner Baterftabt übertragenen Anftrage gu rechtfertigen. Um 16. Jenner wurde Schanb burch ben Großen Rath eine anferorbentliche Stelle im Rleinen und Webeimen Rathe übertragen, welche er jeder Beit nach feinem Austritte aus fremdem Dienfte einnehmen folle, and wurde ibm ober einer Berfon, ans ber Bermandtichaft, beren Bezeichnung ibm freigestellt murbe, bas Leben Ramftein verlieben, welches einen Ertrag von 680 % abwarf. Er überließ basfelbe feinem Schwager 3 S. Wettstein, bamaligen Schultheißen (Civilgerichtsprafidenten). Bei ber Berathung muffen im Großen Rathe übrigens febr eigenthumliche Antrage geftellt worben fein. Gin Mitglied ichlug vor, Schaub's Schwager jum Spitalverwalter ju ernennen; ein anderes, ibn jum Sedfer (Grograth) ber Fifcherngunft ju bezeichnen; ein brittes gefiel fich in bem Bortfpiele: "Der Chevalier hat uns berausgeholfen, nun müffen wir ibm bineinhelfen."

Es bürfte bier ber Ort fein, einen Blid auf die in Bafel

herrschende Stimmung während dieser Wintermonate zu wersen. Auch hierüber geben uns die Atten der französingen Gesandischaft einigen Ausschlüßen. — Sosort nach Anordnung der Geranzsperre scheint dange Sorge ob der Jufunft die Gemülder erfällt zu haben, wozu namentlich die Halt die Gemülder estsälligen Gigenthum aus Basel zurückgezogen wurde, Veransassung gab. Laut einem Schreiben vom 25. November gieng das Gerückt unt, daß die Miliz im Eljaß bewassung in Artillerietrain in Hindingen ausgerüstet und die deselbst liegende Manuschaft erheblich verstärft werde. Man schieft isegnide Manuschaft erheblich verstärft werde. Man schieft zu des bestehe der Klan, Basel zu flückten. Zebenfalls ist unsere Lage, ichreibt der Schweiz zu schickterlatter, eine sehr kraussige.

Am Allgemeinen unst die Bürgerichaft mit der Haltung des Anthese einverstanden gewesen sein, obschone is sedenfalls an Solchen nicht geschlt hat, welche sür schmäbliches Nachgeben fitmmten. Einer der Basser Correspondenten Marianne's gehörte zu diesen Rathgebern. Er habe angerathen, berichtete er, sich vor dem Könige zu bengen, anch wenn man sich bewußt sei, tein Unrecht gesthan zu haben. Der König fönne nicht zugeben, daß diese von den besten Gesimmungen gegen Frankreich beseehte Stadt unterdricht und der Willstiff sibersiefert werde des gens mal intentionnés n'agissant que pour satisfaireleurs passions particulières.

Namentlich bestürnnten die Angehörigen der verhafteten Fischer, die erbärntlich in den Kertern auf den Schwibbögen von der Kätte litten, den Nath um Midderung ihres Loofes. Im Geroßen Nathe fam es einige Male zu ärgerlichen Secnen. Ein Spenglermeister war gethörent worden, weil er behauptet hatte, er wisse, Frey den Befehl zum Allarmichtagen ertheilt habe. Man bezichnete es als nuverantwortliche Härte, daß ein ehrlicher

Bürger wegen einer leichtfertigen Rebe gu fo schwerer Strafe verfällt werbe. Dieß gab ben Freunden bes Obervogtes Berantaffung, sich in harter Rebe über das Geschwäg ausgulassen, welches in ber Stadt über ibn verbreitet werbe.

Ein anderer Correspondent Marianue's, leider trägt feiner bieser Briefe eine Unterschrift, macht es Frey mid seinen Freunden jum schweren Borwurfe, daß sie die Sache hingsiehen sinchen, die Lette mit seeren hoffmungen auf die Bermittelung der hosständigen Gesandtschaft vertröstend, ohne Rücksicht und das Darniederstiegen von Haubel und Bertehr (les marchands souffrent furieusement de oette affaire). Hoffentlich, sigt er bei, werde man boch dazu sommen missen, dem Könige die verlangte Gemugthung zu gewähren und hiedurch ber von Allen ersehnte friedliche Justand bald wieder bergeitellt werden.

Difeubar gieng das Bemüßen der französijich Gesimmten dasim, die gange Sache als eine den Obervogt Frey persönlich berührende hinzustellen, mit dessen Abseitung dab Alles abgethan sein wirke, die Frage aber ilder das Necht zum Lachssange am Ausstussse der über das Necht zum Lachssange am Ausstussse der wiese aber iber das behandeln. Es war dies ein sehr wohlderechnetes Spiel. Sie dursten hossen, dies den bei der Wenzigherre leidenden Menge die leberzeugung zu verbreiten, einzig die Mücksich auf diesem Mann, auf das hochgesiellte Mitglied, bestimme den Math, den französsischen Ammuhungen fein Gesper zu schenken. Ich siehe daher nicht an, der Weckselbe der Bürgerichaft es zu hohem Bereimste anzurechnen, daß sie durch diese Einstüsserungen nich son hab zur heise Einstüsserungen nich zur der piegeschungen sich nicht dat äussche lässen.

Die frangöfischen Behörden wußten übrigens durch verschiedene Mittel sich Aadrichten über die Stimmung der Bürgerschaft zu verschaften und scheinen einiger Spione in hiesiger Stadt sich bedient zu haben. Als solche vorden ein Altmotar Barten

governo Carried

ichlag und seine Frau bezeichnet, welche freien Ein- und Ausgang ins Elfaß genossen. Der Rath sah sich baher veranlaßt, sie zu verhören; natürlich ohne etwas zu erreichen.

Ohne allen Zweifel hat nun ber von Schaub auempschlene Ausweg, durch die freiwillige Stellung Fred's in Paris aus biesem auf die Dauer unerträglichen Zustande herauszufommen, sir uniere Anischaunugsweise etwas Verlegendes und Anstößiges. Die schweizerischen Geschichtscher, welche diese Angelegenheit behandelten, haben auch nicht ermangelt, sich in eine patriotische Entrüstung ob der Demithigung, der sich Bajel unterworfen, hineinzuschreiben.

Alber damals urtheilte und dachte man hierüber ganz anders! Marianne war eigentlich wülchend darüber, das Schaub ihm die fichere Bente entrissen. "Basel, schriebe er am 18. Zeuner 1737, war gerade auf dem Puntke, sich mit mir über die dem Könige zu gewährende Gemagthung zu vereindaren, als durch das Auftreten Schaub's die Sachlage sich veräudert hat." Und aus Anstelle ward ihm gemeldet, die "Gungesiunten" seien über dies Borgänge der letzen Tage sehr betrilbt; allgemein herrsiche in der Stadt das Gefühl, einen entscheiden Sieg über die Gegner davon getragen zu haben Es sehle nur, daß man Frey zum Diktator ernenne, nm ihn für seine Verdieuten zu belobnen. \*

Um 20. Jenner traten Schaub und Frey, letzterer von feinem Schwiegerschie, De Barty, bem nachmaligen Bürgermeister, begeseitet, ihre Reise nach Paris an. Es seien viele Thräuen vergoffen worben, berichtet Ochs, und ein Schulmeister habe Frey einen zweiten Regulus genannt. Auf der vaterländischen Biblio-



<sup>\*)</sup> Der französische Pfarrer Rocques soll Frey bei bessen Rüdlehr von Paris mit den Worten beglückwünscht haben: mon ami, encore une sottise et vous voilà chef. —

thet fand ich ein Gebicht bes nachmaligen Pfarrers b'Unnone, welcher Fren gurief:

Glück zu! Sei munter in Paris, Und fomme bald gesegnet wieder. Sit auf dem Bant der Ehre nieder! Die Augend sei bein golden Bließ, Der Gnaden Lohn das Baradies!

Jugwischen war die Tagjatung, fcmach besucht, am 17. Jenner in Baben gufammengetreten. Die Gefandtichaft Bafels erftattete berfelben umftandlichen Bericht über ben gangen Borfall, beifügent, ba nun ju hoffen fei, bag burch bie Bermittelung Schaub's ber Sandel eine angemeffene Erledigung finden werbe, moge man ihr erklaren, wie Bafel fich in Bufunft, wenn wieder eine fremde Macht brobend auftrete, zu benehmen habe. - Man ertheilte ihm ben Rath, bei folden Bedrangniffen fofort eine eidgenöffische Tagfatung zu begehren, auf welcher bann bie nothwendigen Magregeln berathen werben follen. Aber welch' geringe Silfe eine folche gewährte, bas bewiesen bie Berathungen und Beichlüffe ber bamaligen Tagfatung recht beutlich. Zwar iprachen fich die meiften Gefandtichaften fehr entruftet über bie Bewaltmagregel ber Grengipeere ans; aber ber Antrag, fofort eine Borftellung begmegen au ben Ronig gelangen gu laffen, beliebte nicht. Man fand für zwedmäßiger, auf einer fpatern Tagfatung bieg in "reifliche Erwägung" ju ziehen. Das Ginzige, gu welchem man fich versteben fonnte, war die Entwerfung eines Empfehlungsichreibens für Schanb und Fren an ben frangofifchen Ronig, bas ben Gefandten gur Ratififation burch ihre Rantone nach Saufe mitgegeben wurde.

Es flingt fast wie hohn, wenn dann später auf der ordentlichen Tagsaung von 1738, welcher Bajet die glidliche Beenbigung biese Erreites anzeigen tonnte, sammtliche Gesandtschaften fernerbin an auten Dieusten fich bereit erflärten. In Basel fümmerte man fich sehr wenig um die Berathungen ber eidzenöfifichen Tagfagung Aller Augen waren nach Raris gerichtet, won beit entacen.

Der Rath batte Schanb febr umfangreiche Inftruftionen nach Baris mitgegeben. Mus benfelben geht bervor, bag er burchaus nicht bas Gefühl muß gehabt haben, burch ben Schritt Fren's eine Demuthianna in erleiben. Schanb follte nicht nur Die fofortige Loslaffung ber in Strafburg verhafteten Baster, Erfat ihrer Roften, Die Aufbebung ber Grengiperre begehren, fondern auch auf die Buficherung feitens Frantreich bringen, bag Mehnliches in Bufunft nicht mehr fich ereignen folle. Es ward ibm aufgetragen, vorzuftellen, bag Bafels Lage in Folge ber Eroberung bes Elfages burch Franfreich fich febr verichlimmert habe, und auf die Wiederherftellung bes früheren Auftandes bingumirfen, wo gegenseitig freier Sandel geberricht babe, und bie Büter ber Baster im Elfag ftenerfrei gewesen feien. Bafel berlangte bie freie Bufubr ber Fruchtgefälle auf dem nachften Bege und ben beftgelegenen Rollftätten vorbei, gegen einfache Beicheinigung für die Berechtigung, diefe Befalle zu erheben. End= lich ward Schaub aufgetragen, Frankreich an die alte Schuld gegen Bafel von 53,000 Sonnenfronen laut liquiden aus bem Sabre 1571 batierenben Schuldtiteln ju erinnern, bon welcher feit 1662 fein Bins mehr gefloßen fei. "Es mirbe ber Stadt Bafel nicht wenig erfreulich fein, wenn fie an biefe Forberung einige vergnügliche Abrichtung erhalten fonnte".

Schaub und Frey wurden in Baris von Fleury aufs Beste empfangen und fofort mit einer Gintabung jum Obner bechet. Ju seiner Berichterstattung bemerkt Frey: "Wosern ber Grundgiftige ben herrn Chevalier nicht als ein wahrhaftes Palladium unserem Stande beicheeret hatte, seh ich nicht ein, wie ober wann

En Jan Gargele

vieses Geschäft hätte zu einem Ende tommen können, da eine mächigte Vartspe am Hofe gegen Basel arbeitet." Fleury beschwerte sich Frey gegenüber, daß er sich am meisten gegen die Teuppenauwerbung sitt Frankreich widerfest habe, was dentlich beweise, welch seindselige Gesimmung er gegen den König hege. Sehr würdevoll lanktet die Antwort Frey's: Nicht aus Feindschaft gegen irgend Jemanden habe er diese Maßregel bekämpt, sondern einzig aus Liebe zu seinem Laterlande. Schon nach der zweiten Konferenz am 8. Februar konnte Schand dem Nathe melden, Marschall du Bourg werde augewiesen Wasser, die Sperra auf Basels Verlangen aufzuheben, die gesangenen Basser im Freiheit zu seigen; gegen die eigenen Gesangenen Basser im Freiheit zu seigen; gegen die eigenen Gesangenen könne man in glinupslich verschren, als man für angemessen könne man in glinupslich verschren, als man für angemessen bei enkehren, abs dechtes und Grenzfrage solle durch beideligte Commissione ausgetragen werden.

Sofort wurde eine Abordnung nach Strafburg gefandt. Die Berichterstattung ber beiben Deputierten, Rathsherr Sans Balth. Burdhardt und Stadtichreiber Dr. Chrift bringt eine fo auschauliche Schilberung ihrer Unterredung mit bem Bouverneur bes Elfages, bag ich mich nicht enthalten tann, etwas naber babei gu verweilen. Geine Ercelleng, von ben Offigieren feines Stabes umgeben, empfieng bie Baster auf bem Bette fitent, bie machtige Berruce auf bem Saupte, aber feine Glieber burch einen Rachtrod umhullend, auf welchem bas große Ordenstreug ber Ritter du St. Esprit glangte. Gich entschuldigend, bag er wegen Unwohlsein nicht aufstehen tonne, gab er fich gang feine Dithe, liebenswürdig zu ericheinen, fondern fieng fofort an, fich über einen burch bie Baster auf ber Schufterinfel gefetten Bannftein zu beschweren! Als ihm bemertt murbe, berfelbe habe auf Die frangofische Grenze gar teinen Begug, wich er weitern Erorterungen mit ben Worten aus: la chose est finie maintenant, mais vous ferez bien de vous conduire à l'avenir de

telle manière qu'on n'ait point lieu de se plaindre de vous. In bem Schreiben, bas er ben Befaubten an ben Rath mitgab, ichob er einen Gat ein, beffen Inhalt in Bafel große Migitimmung erregte: les ayant trouvés chargés de me faire connaître que vous êtes remplis de toute la soumission et de tout le respect que vous devez au Roi mon maître et c'est en conséquence de ses sentiments... Burdbardt und Chrift eutschuldigten fich, als biefer Brief im Rathe verlegen murbe, es fei ihnen bieje auftogige Stelle ent= gangen, ber Marichall habe gar undentlich gesprochen. Bahricheinlich ift, bag fie megen biefer Bhrafe feine Schwierigfeiten erheben wollten, um nicht bie gange Berhandlung in bie Lange ju gieben. Der Rath ließ es aber hiebei nicht bewenden, fondern wußte burch Bermittelung von Schaub Fleurn ju bestimmen, biefen Gat formlich gurudnehmen gu laffen. Much ben Erfat ber Berpflegungstoften ber Befangenen verweigerte ber Marichall; es fei billig, bag fie ihre Roft gablen mußten, meinte er und man mußte biefe Forberung fallen laffen. Gelbft be Bron, ber Intendant, fouft freundlich und liebenswürdig, machte allerhand Chicanen, namentlich mar feine Berfffaung, baf bie aus bem Gliag nach Bajel fommenben Früchte ben Weg über Suningen einschlagen mußten, für bie Stabt febr laftig.

Die französischen Beamten nub Kanzleien übten offenbar die steine Bosheit aus, durch selche und andere Chicanen den Bassern die Freude an dem errungenen Erfolge zu verzischen. Flenry selbst icheitut nicht im Stande gewesen zu sein, diesen helfen die Weinzeltund zu bewältigen Wenigstens enthielt sein Schreiben an den Nath, welches Frey bei seiner Nückreise mitgegeben wurde, einige Wendungen, die sier Vollekteit ein Schreiben gend lauteteu: "Par vos lettres vous désavouez solennellement que non seulement vous eussiez eu la plus légère

E Good

part à cette insulte, et vous déclarez que vous avez même commencé par mettre d'abord dans une rude et étroite prison les coupables et que vous avez permis à Mr. Frey de venir se jeter entre les mains du Roi par mon entremise et de ne mettre aucune borne à sa sounission, Sa Majesté — a bien voulu oublier tout ce qui s'est passé et vous le renvoyer dans votre ville sans exiger de lui une plus ample satisfaction.

Allerdings murbe biefe Bille burch bie Titulatur wieder etwas verfüßt, mit welcher Fleurn ben Rath aurebete: Aux Magnifiques et puissants seigneurs les Magistrats de Bâle. Fleurn machte Fren perfoulich auf Diefelbe aufmertfam, mit bem Bebeuten, ben Anftrag ertheilt ju haben, bag man in Bufunft berfelben fich bedienen muffe. Ochs bemertt hiezu, es icheine, als ob hämischer Spott fich jum Digbranche ber lebermacht gefellt habe. Dir icheint eber, es fei bieg eine indirette Untwort auf Bafels Berlangen gewesen, ben Grenzbeamten für die Bufunft rudfichtsvolleres Benehmen auguempfehlen. Durch bie Titulatur, welche einer auswärtigen Regierung bewilligt wurde, ift bamals bem Range berfelben, ibrer Stellung jum eigenen Staate Ausbrud verliehen worden. Fleury leiftete baber ben Bastern einen wirklichen Dienft, wenn er feinen Beamten einschärfte, einer fo förmlichen und feierlichen Sprache im Bertehre mit ihnen fich gn bebienen.

Nach der am 12. Februar erfolgten Mückfuuft Frey's tonnte der Nath endlich an die Aburtheilung der verhafteten Fischer schreiber. In dem umfangreichen Gutachten, welches die Stadtlonfulenten hieritder abgaden, führten sie aus, daß die Verhafteten bloß einem Spezialbesehle der Obrigkeit zuwider gehandelt hätten, welcher feine Strafandrohung enthielt. Wan müsse daber untersuchen, wie viel Bosheit oder schäldliches

Sic.

E Lin Chody

Borhaben bei ben Fehlbaren gewaltet, wie groß ber angerichtete Schaben, wie die Strafe einzurichten fei, bag ber Jehlbare gebeffert und Andere fonnten abgeschrecht werben. Den Angeflagten biene gur Entschnibigung, bag fie unmöglich bie aus ihrer ftrafbaren Sandlung erwachjenen Folgen hatten vorausjeben fonnen. "Es ift gar noch nicht ansgemacht," wird bemerft. "ob nicht biefer lachsfangftreit nur ju einem Unlaffe gebient, bağ Franfreich feinen ungeneigten und aus gang anbern Urfachen gefaßten bojen Billen über unjere Stadt hat ausgießen wollen. Es mare bennuach bart, baf bieje Leute allein bie Wirfung bes fraugofischen Unwillene, ber boch auf andere abgesehen gewesen, tragen follen." - Diefem Gutachten gemäß wurden bie Deiften ber Angeflagten mit gan; niedrigen Geldbugen belegt; zwei berjelben, welche Mitglieder bes Groken Rathes waren, murben auf ein halbes Jahr in biefer Stellung ftille geftellt, und ber Tambour Grafte, weil er auf ber Weiber Gebeig bie garmtrommel gefchlagen, bis auf Beiteres gur Tragung bes "Lafterftecfens" verurtheilt. Bezeichnend für Die bamaligen Anschanungen ift es, daß Gammtliche ben Rirchenbannen "gur Ertheilung bon ernstlichem Bufpruche" überwiesen worden find, bafür, bag fie burch beharrliches Längnen mabrend ber Untersuchung ben Burgereid verlett hatten. In biefer Begiehung muß jugegeben werben, baß fie umfangreichen Gebrauch gemacht haben von bem einem Angeflagten guftebenden Rechte, nichts Ungunftiges gegen fich ausjagen zu muffen. In ben erften Berhoren wollte nicht nur Reiner berfelben felbit geichlagen, fonbern auch Reiner gefeben haben, bag andere gegen bie Wegner fich ber Ruber als Baffen bedienten. Giner ber Fifcher von Rleinhüningen fuchte ipaterbin jein Benehmen burch bas Borgeben zu entschuldigen, in Folge einer ichweren Krantheit habe er fein Gebachtnig verloren, fo bağ er oft "arg verichiege." -

Jugwijchen hatten in Baris bie Berhandlungen über bie beibseitigen Auspruche zwischen Fleurn und Schaub begonnen; letterer murbe bei benfelben mit Ermachtigung bes Rathes burch Jean Louis Saladin d'Onex, einen gebornen Benfer, nuterftütt. Saladin hatte bis 1734 bie Stellung eines durfürftl, banoverifchen Refidenten in Paris befleibet, bann mahrend ber Unruhen in feiner Baterftadt beren Jutereffen am' frangofifchen Sofe vertreten und ftand, gleich Schaub, bei Fleurn fehr in Bunften. Er ftarb 1784 als Sondic von Beuf. Mit großem Gifer und anerfennenswerther Beharrlichfeit nahm er fich ber ihm anvertrauten Sache an. Aber gar balb mußte er bem Rathe berichten, baß feine Begehren in Bezug auf die Erleichterungen bes Bertehres mit bem Gliaf, auf Die Wiederherstellung bes por ber Unnerion ftattgehabten Buftandes täglich aussichtslofer werben. Ruerft veridmant bie Belbforberung Bajels gegen Franfreich aus ben Traftanben ber Unterhandlungen. Auf Die Frende, eine "verquügliche Ausrichtung" ju erhalten, mußte Bajel vergichten. Das burch einen Rarbinal ber romijch-fatholischen Rirche regierte Fraufreich hatte feine Reigung bie bon bem reformierten Beinrich IV. eingegangene Schuld zu bezahlen,

Aufänglich schien es, als ob die freie Zusuch der Laubesprodutte aus dem Elfaß und die Abschaffung der Zollschaufen für die nach dieser Gegend bestimmten Erzeugnisse der Zollschaufen gegenüber in einer Weise, wie nur ein begeisterter Aufänger des Breihandels sich aussprechen kaun. Er gab Saladin vollständig zu, daß jede den freien Verkehr zwischen der Indiangen der Staten werden der erschwerende Waßregel eine gehäsige, der Sittlichkeit und der Staatsweisheit zuwiderlaufende sei. Als aber in den Ichra 1737 und 1738 die Ernte in Frankreich einen ganz gerüngen Ertrag auswies, als die Lebensmittelpreise in Paris zu einer ganz bedeuklichen Höhe aufstiegen, als die Regierung im Auslande Getreide aufkaufen mußte, um der alkgemeinen Roth zu stenern, da schwanden die Aussichten der Basker von Tag zu Tage. Fleury hatte nicht mehr den Muth, seinen schönen Teger Westen und zog vor, dei den bestehenden Fleury hatte nicht mehr den Muth, seinen schönen Teger und zog vor, dei den bestehenden Fleury der und zog vor, dei den bestehenden Fleury der und kann geken, daß bei der in Frankreich herrschen Stimmung Fleury diesen Begehren Basel nicht entsprechen könne und kann beim Rathe um die Erlandung ein, diesen Punkt bei den Verhanduman nicht mehr berübren zu millien.

Im Gangen nahm man in Bafel biefe Beigerung Frantreichs, Die gewünschten Berfehrserleichterungen mit bem Elfaß ju gemahren, gar nicht tragisch auf. Man hatte fich niemals großen Soffnungen auf Wieberherftellung bes frühern Buftanbes hingegeben. Die hierauf bezüglichen Begehren waren nur auf Anrathen Schaub's gestellt worben. Als erfahrener Diplomat hatte er jofort dem Rathe erklärt, er konne nicht nur als Bertheidiger ber basterifchen Rechte auftreten, er muffe angriffsmeije porgeben fonnen: er bedürfe eines Obiectes, melches er aleichiam als Tausch-Artifel allmälig opfern fonne, um bas Bichtige, die Integritat bes baslerifchen Gebietes, ju erlangen. Co blieb nur noch die Grenzstreitigfeit in Frage. Die Berhandlungen hierüber zogen fich bis Ende 1738 bin, fo dag man in Bafel 1737 auf ben Benug von Lachsen verzichten mußte: beibieitig hatte man fich babin geeinigt, ben Lachsfang für biefes Jahr ju unterjagen. Im Binter 1737 maren die Fastuachts-Beluftianngen wegen ber ernften Beit unterfagt worben: felbit bie Ehrenzeichen ber Rlein Baster Gefellichaften hatten gn Saufe bleiben miffen. - Bei biefen Berhandlungen, wobei ber Uriprung und bie Berechtigung jebes Grengfteines eifrig befprochen wurde, zeigt fich nun gang beutlich, bag es ben Fran-

I de la

şojen gauş und gar nicht um die paar Lachje, joudern barum şu thun gewejen ift, über die gange Schulteriniel zu verfügen.\*) Bayen hatte an de Brou am 20. Robember 1736 gefdrieben: Quant il s'agira d'examiner le droit réciproque des parties au sujet de la pêche en question qui dans le fond ne sert que de prétexte à la borne que les Bâlois ont posé de leur propre autorité dans l'île du Rhin — pour s'en emparer petit à petit par la Suisse et pour rendre par là la position de la ville d'Huningue inutile pour l'afjensice au delà du Rhin, j'aurai l'honneur de vous produire un ancien plan de la place — par lequel vous verrez que les Bâlois n'y avaient aucune borne. —

In bicfem Schreiben liegt bas unumwundene Augeftanb. niß, daß eigentlich ber gange Banbel wegen bes Lachsfischfanges nur zu bem Zwecke ift angeftiftet worben, um bem Blate Suningen beffen Bebeutung für Offenfivftoge gegen Gubbentichland ju fichern. Sofort bei ber Erbauung biefer Feftung mar biefer Bred ins Muge gefaßt worben und bie Schlacht im Raferholze bon 1702 hatte bewiesen, wie trefflich fie fich hiezu eignete. Aber um beren Lage vollftundig ausbeuten gu fonnen, erichien Die möglichft weite Musbehnung bes rechtsufrigen Brudentopfes, namentlich bie Inaufpruchnahme ber gangen Schufterinfel, nothwendig; fo lange ein Theil berfelben Bafel gehörte, founte nur eine beichräufte Bahl von Truppen auf berfelben untergebracht werben. Es galt alfo auf bem rafcheften Wege biefen basteris fchen Theil ber Infel für Frankreich zu erwerben. Dun batten offenbar bie Aleinhuninger ben frangofifchen Beamten feinen beffern Dienft erweifen fonnen, als baburch, baf fie bie Reu-

<sup>\*)</sup> Schaub schrieb am 18. November 1737 bezüglich eines eingereichten französischen Memoires: "Aus bemselben wird Mar, bag man vielmehr an ben Bann, als an die Fischerei will."

börfer mit blutigen Köpfen heimgeschicht haben. Es verschafte bieß einen Schein von Berechtigung iber eine gegen Frankreich gerichtete seinbselige Handlung zu flagen. Man durste sich nie erganteich geeignet seinbrelies zu Gewaltmaßregeln zu schreiten, welche geeignet schienen, die Baster zur Abtretung des betreffenden Gebietes zu nötigen. Ungewiß ift nur, von wem eigentlich die gang Jutrigue ausgegangen ift; benn schwerlich hat de Papen auf eigene Fault biesen Feldung unternommen.

Bezeichnend für die damaligen Verhältnisse erscheint mir, daß die Martgrafen von Baden, obiscon doch in diesen Erreite sast eben so sehr, als die Badler interessiert, nur ganz schücktern es gewagt haben, dieselben hiebei zu unterstützen. Und doch wäre, wenn die Franzosen den östlichen Theil der Jusel erlangt hätten, das Schicksal des dadischen, westlichen sofort entschieden gewoesen. Bereits begannen die Estäger, und zwar auf erhaltenen Besch von Paris, diese Stück als ihnen gehörend zu betrachten, daelbst zu grafen und die bisherigen Bestier von ihrem Boden zu vertreiben.

Ich darf mir nun nicht erlanben, die Leser durch die Darsstellung des gangen Ganges diese langwierigen Prozesses germüben. Im Angust 1737 sand eine Conservage deibseiniger Commisser in Colmar statt, wodei die Serestigseit contradiserisch verhandelt wurde. Hiebei stellte der französsische Delegierte den bestimmten Autrag: Que la dorne plantée par Messieurs les Bâlois sans la participation de ceux du Grand-Humingue en 1712 pour la première et 1725 pour la dernière sois dans l'isle vers le sort d'Huningue sera ôtée et la pêche des beccards en l'embouchure de la Wysen adjugée à Grand-Huningue comme saisant partie de son ban. Diesen Antrage gegeniüber wiesen son das diese Grengsteine jeweisen unter Mitwirtung von mark.

like in

gräfischen Beamten an Stelle früherer, als ichabhaft beseitigte Steine gefett worden find. Dem halben Bugeftandniffe ber Frangofen, Die Ditte bes Rheines gwifchen ben beiben Dorfern moge hinfichtlich ber Souveranitat bie Grenze bilben, folches hindere aber nicht, daß der Bann eines Dorfes fich über biefelbe in bas Gebiet bes anbern Staates erftrece, entgegneten fie mit vollem Rechte, ein foldes Berhaltnig zwischen zwei burch einen aroken Strom getremten Dorfern mare ein gang anenahmemeifes und munte genau bewiesen werben tonnen, Die Gegner feien aber nicht in ber Lage, genugende Beweismittel gn erbringen. - Rach mehrwöchentlichen Berhandlungen trennte fich Die Confereug, ohne diese Angelegenheit gn einem Abichluffe gebracht gn haben. Beunruhigt biedurch, ließ ber Rath Galadin Die Weijung gutommen, bei Fleury Die bringenbften Borftellungen gegen die frangofischen Begehren ju erheben; mit allem Rachbructe folle er erflaren, bag es "Bafel ummöglich fei in bem Geringften etwas von unferem Boben ober von unfern Rechten abgufeben." - Salabin melbete troftenb, bie Sache habe fo großes Auffeben erregt, daß die frangofischen Rommiffare gezwungen gewesen seien, die Ansprüche von Großbüningen in ein möglichst günftiges Licht ju ftellen; es werbe wohl möglich werben, burch private Unterhandlungen einen erwünschten Abichluß au ergielen. Und in ber That komiten endlich am 16. Nuni 1738 Schaub und Saladin berichten, daß nach einer zweiftundigen Roufereng Fleury ihren Begehren entiprochen habe. Laut Diefem Uebereinfommen haben fich bie Gifcher von Großhuningen bes Lachsfanges am Musfluffe ber Wiefe gu enthalten, burfen bie Bewohner von Rleinhuningen in ihrem Befite nicht mehr ftoren, wie anderfeits Bafel auf alle Rechte an ber lachsfifcherei im Grofiningerbanne verzichtet; es foll die Mitte bes Rheines in Rufnnft bie unabanberliche Grenze amijchen ben

beiden Lachsfischereien bilben. Gegen die Musfertigung einer feierlichen Urfunde maren beibfeits Ginmendungen erhoben morben; Fleury hatte die Bertragsform, Bafel biejenige eines Urtheilsspruches beauftandet. Dan war babin übereingetommen, burch Rorrefpondeng bie Gache festguftellen. Die Entscheibung ber Grengfrage auf ber Schufterinfel überließ Rleury Schaub und befundete biedurch fein unbedingtes Butrauen in beffen Berechtigfeitsfinn. Dag es Fleury auch gebient haben, bie Rudnahme ber frangofischen Unfpruche in biefe Form zu fleiben; immerhin weist biefe Bezeichnung Schaub's jum Unpartheiischen auf das hohe Anschen bin, welches damals er allfeits genoffen hat. Schaub folle, fo entichied Rleury, Die Berhaltniffe ber Grenge an Ort und Stelle unterfnden : erflare er, Die Basler feien berechtigt gemefen, ben Stein borthin gut feten, fo merbe es hiebei fein Bewenden haben; er, Fleurn, fei überzeugt, bag wenn hiebei ein Berfeben Bafels obgewaltet habe, Schaub bieß melben und Bafel fich bann fügen werbe. Schanb tam nach Bafel und am 14. Juli fand ein Augenschein im Beifein beidfeitiger Rommiffare und zweier Beamten bes Markgrafen bon Baben ftatt. Siebei wurde feftgeftellt, bag bie 1640 bei bem Anfaufe von Rleinhuningen gesetten Grengfteine noch am richtigen Plate fich befanden und bag ber mit benfelben forrefpon-Dierende Stein auf ber Infel feiner Beit gemeinfam von Bafel und ben Beamten bes Markgrafen mar gefest worben. Schaub tounte baber mit ruhigem Bewiffen fein Gutachten in einem für Bafel gunftigen Ginne abfaffen, und Fleurn hatte bie Lopalität, bie gegebene Rufage zu halten und bie frangofischen Grenzausprüche vollständig fallen zu laffen. Bang leicht mag ihm dieß nicht geworben fein. Noch am 13. September mußte Saladin melben, es fei bem Minifter von gewiffer Seite in Aussicht gestellt morben, burch alte im Innsbruder Archive befindliche Lebensbriefe

Toriol

(actes d'inféodation) ben Nachweis zu erbringen, daß die Kleinhüninger ihre Fischereirechte nur von Großhüningen empfangen hätten (ne tenaient leur peche que du Grand-Huningue). Doch einige Bochen später tonnte er berichten, Fleurn habe erfärt, die Sache sei nun abgethan, er werbe nicht mehr darauf zurücksommen. —

Basel bieb fortan in ungestörtem Besige ber Lachsstischerei am Ausssufisse ber Wiese; in demignigen der Schusteriusel sedoch nur die zum Jahre 1810. Als Napoteon I. mit dem Plane umgieng, den 1797 abgedrochenen rechtsufrigen Brüdentppy wieder aufzubauen und zu erweitern, verlangte er die Abtretung des basterischen Theiles der Schusterinsel an Fraustreich und Basel, froh, daß nicht ein Mehreres begehrt wurde, mußte sich entschließen, deier Forderung zu entiprechen und das von den Bätern so hartnäckig vertheidigte Gebiet dem allmächtigen Herricher Europas zu überlassen. Midtlicherweise unterdied die Autopassen der rechtsufrigen Befestigung; die Unterwertung Basiels nuter den Willem Napoteons hatte für dassielbe seine nachsseitigen Folgen.

Ueber biefen Grenzstreit sind damals eine ganze Unmasse von Versen versat worden. Son biefen Allen verdient aber einzig das Distiction hier erwähnt zu werden, in welchem ber greise Prosessor Samuel Werenfels die Erfahrung seines laugen Lebens scheint niedergelegt zu haben :

> Que facta O Rex meditata credere cessa, Quae facimus nunquam sunt meditata diu!

Bon d'Amone ift dieß folgendermaßen überset worden:

D Rönig! Glaube nicht, baß jene Fischerchlacht, Ohnlängst, gescheben sei mit Borbebacht. Wer unser Basel kennt, ber weiß auch bas babei, Daß von und setten was recht überleget sei.



## Grengvertrag Bafels mit Napoleon 1.1)

Bon R. Luginbübl.



I.

Das Staatsarchiv Bafels befitt eine febr bubiche Ratififationsurfunde aus bem Jahre 1810, unterzeichnet von Napoleon und tontrafignirt von Champagun, bem Minifter bes Meufern, und vom Bergog be Baffano, bem Staatsfefretar bes Raifers. Muf Bergament in talligraphifcher Schonheit ausgeführt, in blauichwarzen Sammet eingebunden, verfeben mit bem faiferlichen Siegel in prachtig vergolbeter Rapfel an biden Schnuren mit Gold- und Silberquaften, ausgestellt von einem Manne, ber balb Europa beberrichte und beifen Billen auch die Schweiz mabrend mehr als eines Jahrzehnts unterthan war, ift fie ichon aus Diefem Grunde ein intereffantes Befitthum bes biefigen Archivs. Doch murbe biefer Grund wohl nicht genügen, um eine Beipredung besfelben im Rreife ber biftorifch-antiquarifden Befellichaft au rechtfertigen. Allein die Urfunde ift auch inhaltlich von befonderer Bedeutung, ba fie bie Neutralität unferes Staates berührt, Die für Diefen eines feiner wefentlichften Attribute ift. Es handelt fich in berfelben um die unterhalb Rleinbuningen gelegene Schweizergrenze, namentlich um ben ichweizerischen Theil ber Schufterinfel. Bum poraus fei bemerkt, bag bie eidgenöffischen Abschiede, das in zweiter verbesseter Auslage berausgegebene Repertorium?) 1803—1813 wohl der Bevolkmächtigung Basiels seitens der eidgenössischer Taglatung erwähnen, aber vom Abschlus; selhst nichts wissen. Auch die historischen Schristen, der vom Abschlus; selhst nichts wissen. Auch die historischen Schristen, der vom Abschlus; selbst nichts nissen. Auch die historischen Schristen, der Schr



## II.

Es ist befannt, daß die Festung von Großhüningen von 1680—1691 von Sauban im Austrag Ludwigs XIV. erbaut wurde. Sie ist eine der 33 Festungen, welche jener an den Grenzen Frankreichs aufsührte. Die Erstellung bieser Hauptesellung machte die Erbaunug von Vorwerten nothwendig. Noch während des Banes wurde 1688 eine Brücke nach dem jenseitigen Ufer erstellt. Auch beabsichsigtigten die Franzosen, auf der Schusterinsel eine Schanze zu erbauen; ja sie begannen bereits mit den Vorarbeiten, stunden aber davon ab, als Bajel Retlamationen erhob. Gleichwohl blieb diese Stadt nicht ohne Besürchtungen; im Jahr 1693 bewahrheiteten sie sich. Frankreich sieß auf der Schusseriel ein Hornwert ausgen, bessen verstellt dies auf der Schusseriel ein Jornwert ausgen, bessen verstellt dies auch den keinen Rheinarm sich ausehnendes Rawelin oder Weallschie gebedt worr. Auf dem rechten Ufer diese kleinen

Urmes entstand eine feste, in ber gewöhnlichen Form eines ausfpringenben Dreieds gebante Lunette, welche mit zwei feften Reduits flantirt murbe: 4) Allein im Frieden von Rysmid 1697 wurde bie Abtragung bes Briidentopfes und ber Briide felbit beichloffen. Im Schofe ber eidgenöffischen Tagfatung, fowie in ben Separatfonferengen ber evangelischen und tatholischen Stänbe murbe ber Antrag bebattirt, bei ben Frieben ichliegenben Dachten hinfichtlich ber Festung Guningen einen Demolierungsbeschluß ausjumirten; allein biefer Untrag fand, ohne Zweifel in Folge ber Intriguen bes frangofifchen Gefandten, nicht bie Buftimmung ber Tagfatung. 5) Bei Beginn bes fpanifchen Erbfolgefrieges 1701 wieber erbaut, mußte ber Brüdenfopf laut Utrechterfrieden 1713 wieder geschleift werben. 1733 murbe er wieder erftellt, 1739 nochmals gerftort. 1741, bei Beginn bes öfterreichischen Erbfolgefrieges neu erbaut, murbe feine Schleifung 1748 im Machenerfrieden aufs nene befretirt. Allein bie Schleifung mar feine vollständige, man marf bie Balle und bas Mauerwert in die Graben, die Fundamente blieben unverfehrt. 2118 ber frangofifche General Moreau im Juli 1796 ben Rhein überidritt, Die Raiferlichen bom rechten Ufer besielben aang gurudbrangte und fogar weit an ber Donau vorridte, fo murbe mit allem Gifer an ber Wieberherftellung biefes Brudentopfes gearbeitet. Aus bem Breisgau und bem Frickthal wurden bie Bauern, oft bis ju 4000, jufammengetrieben und jur Frohnarbeit gegwungen. ") Um 2. Geptember murbe eine aus 36 Bontons beftebenbe Schiffbrude erftellt und baburch bas Bor- mit bem hauptwert wieber in gute Berbinbung gefett. Raum mar ber Brudentopf in vertheibigungsbarent Buftanbe und nothbürftig armirt, als bie Frangofen über ben Rhein gurudgejagt murben, auf beffen rechtem Ufer ihnen nichts blieb als bie Brudentopfe von Rehl und Buningen, an beren Erhaltung ihnen nun befonbers viel gelegen mar. In ben lettern legten fie 3000 Mann unter General Rarl Abbatucci, einem tapferen, forfifchen Offizier. Sogleich begannen bie Defterreicher bie Belagerung ; mahrend Erghergog Rarl ben Brudentopf von Rehl umichlog, follte fein Untergeneral Rarl Fürft von Fürftenberg benjenigen von Suningen einnehmen. Dit fcmerem Gefchit, 13 Bataillonen 311fanterie und 12 Divifionen Reiterei nahm biefer Stellung bei Beil, Saltingen, Bingen, Gimelbingen, beschräntte fich aber porab auf die Errichtung ber nöthigen Schangen. Um 28. 200bember machte er einen ftarten Angriff, eine Ranonentugel gerriß bas Geil ber Bontonbrude und baburch murbe biefe gerftort. Bafel lieft, fobalb es bie Ranonade vernommen, die Grengmachen unter Oberftlieutenant Rolb und Oberftwachtmeifter Merian um girfa 200 Mann verftarfen. Der Sauptangriff ber Defterreicher, ber ftartfte Augriff, ben ber Briidentopf in Suningen überhaupt mabrend feines Bestebens auszufteben hatte, erfolgte am 30. November 1796, Abende halb 7 Uhr; Die Lunette wurde genommen und die Frangofen auf das Sornwert gurudgeworfen; allein ber helbenmuthige Ausfall Abbatuccis gewann Die Lunette wieber: ben Sieg aber mußte biefer mit feinem Leben bezahlen. Gine Rugel burchbohrte feinen Leib gerade in bem Moment, als er bie letten Defterreicher aus ber Lunette hinauswarf. Zwei Tage barauf ftarb er im Saufe bes Berrn von Salomon ju Blotheim. Moreau errichtete ihm 1801 ein Dentmal, bas 1815 gerftort, 1828 neu erftellt murbe.

Bahrend biefer auch für Bafel sehr augstvollen Tage vom 28. bis 30. November wurde die schweizerische Neutralisti mehremals von Franzosen und Desterreichern verletzt. Nach der Zerstörung der Schiffbrüde flüchteten sich nämlich einige Franzosen auf den bastlerischen Theil der Schusterisch und setzen von da nach Großhüningen hiniiber. Sodann besuhren französische

Schiffe bas basterifche Baffergebiet, um ihrer Manufchaft im Brudentopf Subiftenamittel und Munition auguführen. Defterreicher hinmieberum betraten beim Bemufeus'ichen But Schweigerboben; als fie Rolb gur Rebe ftellte, entschuldigten und entfernten fie fich. In ber gleichen Hacht aber gogen fich 600 Defterreicher über ben basterischen Theil ber Schufterinfel gurud, murben jedoch, fobald fie bemerkt worden, mit Bewehr und Gabel gurudgebrangt. - Dieje Neutralitäteverletzungen riefen vorab einem heftigen Notenwechsel amifchen ber Baster Regierung und bem frangofischen und öfterreichischen Sauptquartier. Die ichlimmften Folgen aber hatten fie fur die Offigiere, die biefe Berletungen hatten geschehen laffen. Gie murben gefänglich eingejogen und nachber burch ben Rleinen Rath meiftentheils junt Berluft ihrer militärischen Burben verurtheilt. Um 9. Januar 1797 fiel ber Brudentopf in Rebl. Ergbergog Rarl tang nun jelbst mit seinem schweren Geschütz nach Buningen; bevor er indeß ben Sturm unternahm, fapitulirte ber frangofifche General Dufour. Artifel 4 und 5 ber Ravitulation verfügten bie Schleifung bes Brudentopis burch ben öfterreichischen General: fie murbe bann auch fogleich ausgeführt. Die Belagerung besfelben hatte fo die Defterreicher zu enormen Arbeiten gezwungen und fie mehr Leute und Munition gefoftet als manche Festung. -Dan fiebt baraus, baf biefer Brudenfopf fünf mal erftellt und fünf mal gerftort murbe: gewiß ber fprechendfte Beweis für bie Wichtigfeit Diefes Bunttes.



## III.

Die Urfunde hat ihre fpezielle Beranlaffung in ber Neutralitätsverlegung vom Sahre 1809, bie einen Blid auf bie geichichtliche Lage ber bamaligen Schweiz nothwentig macht. Bereits seit 6 Jahren hatte beise unter ber Mediationsatte einer im Verhältniß zu ben andern europäischen Staaten gedeihlichen und ruhigen Entwicklung genossen. Schon lange gab es teine batavische, ligurische, cisalpinische, römische und parthenopäische Kepublik mehr. Sie waren alle begraden und durch Laglenmonarchien Frankreichs ersett worden. Desterreich war 1805 zum dritten Wal von Napoleon gedemiltigt, Neapel unterworfen, Prenßen vernichtet, Spanien und Bortngal napoleonisirt oder tyrannisten. Aur die Schweiz stund noch zur allgemeinen Vernwederung der Welt als Republik beinahe underührt inmitten ber napoleonischen Weltmonarchie.

Bobl brudte Danches ichwer auf fie, fo bie Militartapitulation, laut welcher fie bie Werbung von 16,000 Dann geftatten follte, in Birtlichfeit aber gur Stellung berfelben gegwungen murbe, ber Salgartifel, ber fie gur Abnahme von 200,000 Centner Gala aus ben frangofifchen Salinen verpflichtete, Die Unficherheit und Furcht, in ber fie ber Launen und Menberungegelüfte Napoleons wegen ichwebte. Bohl mußte 1806 die Abtretung Neuenburgs an Franfreich und bie gewaltthatige Losreifung bes Dappenthals vom Ranton Baabt Beforgnif erregen; ihre Lage ichien gleichwohl ben andern Staaten, namentlich ben fübbentichen, höchft beneibenswerth.7) Allerdings girfulirten balb ba balb bort Beriichte über bie Ginverleibung; allein bag Dapoleon wohl jemals ernftlich an eine folche gebacht habe, ift nicht anzunehmen; er fannte bie Schweig und bie Schweiger mit ihrem angebornen Republifanismus ju gut, er mußte ju febr in ihr ein zweites Spanien mit noch erfolgreicherem Rleinfrieg befürchten, als bag er bem Gebanten an Annexion Raum gegeben hatte. Gleichwohl brohten mejentliche Menberungen: Amangetonftription, Logreifung ber außern Glieber bes ichmeigerischen Staatskörpers, Wallis, Tessin z., Wahl bes Landammanus durch Napoleon, Umwandlung des Desensive in ein Dessensive Artikel 12, 35, 36, 38 der Rheinbundsatte of schienen das politische Schiestlat der Schweiz vorzugeichnen. Mio de Melito relatirt uns in seinen Memoiren") ein Wort Napoleons, welches er furz nach der Kaisertrömung geäußert saben sollt, dahin lautend: "Es gibt erst dann in Europa Anche, wenn es unter einem einzigen herricher steht, der Könige zu Offizieren hat und seine Königreiche unter seine Lieutenants vertheilt, den einen zum König von Bayern, den andern zum König von Italien, diesen zum Landammann der Schweiz, jenen zum Stathoulder hollands macht."



## IV.

Bedrohlicher wurde die Lage im Jahre 1809. Das gebridte und verstimmelte Oesterreich, ausgemuntert durch die Mißersolge Napoleons in Spanien, woltte sein Glüd nochmals versuchen. Allein Napoleon merke seine Absicht, kam ihm zuver, warf blisschnell seine Armeen nach Deutschland, lange bevor die Kriegserklärung erfolgte. Diesmal wurde die Schweiz auch in Mitleidenschaft gezogen.

Es war am 11. Marz 1809, als der Anutsbürgermeister 19 dem Reinen Rath eröffnete, daß auf das Gerücht, es werde ein Corps französischer Truppen sich dei Hüningen sammeln und hier über den Reini zieben, man von dem Kommandanten in Hüningen Erfundigungen gefordert, allein den Bericht erhalten habe, daß ihm keine diesdeziglichen Befehle bekannt seien. Es sei ihm zwar angezeigt worden, daß Truppen nach Hüningen dirigitt seien, aber er wisse nicht, do solche über Basel zieben

ober ob eine Schiffbrude antommen merbe. Der Burgermeifter theilte im weitern mit, daß er hierauf ben Staatsrath verfammelt und man beichloffen babe, betreffenden Orts Borftellungen fiber einen Durchaug, welcher gegen bie bisberige Reutralität verftofe. gu machen. Während nun ber Rleine Rath barüber berieth, erichien ber frangofische Officier Laboifelle, Chef D'Escabron vom 23. Jagerregiment, und zeigte an, bag er mit feinem Regiment bor ben Thoren ftebe, bag feine Marichroute von bem Comte b'hunebourg ausgestellt, für ben 10ten auf Suningen, ben 11ten auf Müblheim, und ben 12ten auf Freiburg laute; ba er in Süningen feine Brude finde, fo febe er fich genothigt, über bie biefige Rheinbrücke ju gieben, um nicht gu fpat an feinem Beftimmungsort angulangen. Auf biefe Eröffnung bin beichloß ber fleine Rath, wie es icheint ichon nach gang furger Deliberation, folgendes. Ungeachtet feine Unzeige von feiner Excel. bem Srn. Landammann eingefommen und man febr gewünicht batte. Die Neutralität bes Schweizer Territoriums beizubehalten, man bem Marich ber frangofifchen Truppen feine Binberniffe in ben Beg legen, fondern ben Durchzug biefes Cavallerieregimentes über die biefige Rheinbrücke zugeben und hiermit bem Drang ber Umftande Rechnung tragen wolle. Bon Diefem Borfall foll fogleich bem Landammann Renntnig gegeben und ben Berren Sanptern überlaffen merben, bem Gr. General Molitor, ber fich in Süningen befinden joll, bavon Unzeige zu machen und eine Abwendung von ähnlichen Ansuchen an ben hiefigen Ranton gewünscht werben. Enblich wird hochbemfelben überlaffen, falls noch einige Rachzuge von biefem Corps burch biefige Stadt Blat baben follten, zu verauftalten, baf bie Truppen auf eine angemeffene Weise unter ben Thoren empfangen und burch bie Stadt begleitet werben. - Borort mar in biefem Jahre Freiburg und Landammann ber Schweig Ludwig von Affrn, ein ehrwürdiger

Greis, ber fich ber fpeziellen Gunft Rapoleons erfreute. beantwortete fogleich die Unzeige ber Baster Regierung babin11). bağ bie Neutralität verlett worben fei, bag er, wie fich bas Brotofoll ausbruct, mehrere Festigteit von der Regierung erwartet hatte, weil fich bas Unsuchen bes Rommanbanten nicht auf höhern Befehl gegründet. Man hatte fich bestimmt bem Durchpag widerfeten, die Thore ichliegen und nur der Gewalt nachgeben follen. Er tome baber nicht umbin, ihr Benehmen an migbilligen und ben Gr. Oberft Baby und feinen Gobn abmordnen, um bei bem General Molitor fich über biefe Berlegung bes Schweigerbobens zu beschweren und für bie Bufunft bernhigende Buficherungen auszuwirfen. Der Bürgermeifter eröffnete im weitern, daß die genannten Berren Deputirten Montag Abende angelangt, ba fie aber vernommen, baf General Molitor bereits ben Rhein paffirt, fofort wieder nach Freiburg jurudgeeilt feien. In ber gleichen Gigung legte ber Burgermeifter auch die Antwort bes Generals Molitor vor, welcher Diefer auf die 4 Tage vorher gemachten Borftellungen ber Baster Regierung eingeschicht hatte. In berfelben bezieht fich Molitor auf ben ftrengen Befehl, über Süningen nach Mühlheim gu marichiren und ftutt fich auf ben Drang ber Umftanbe. Bugleich relatirten bie Deputirten, welche im Ramen ber Regierung an Molitor gefandt worben, um ihm fowohl einen Befuch abguftatten, als auch mündlich die Borftellungen gegen einen fernern Truppendurchang an unterftugen, daß fie fehr mohl empfangen worben und von ihm gur Autwort erhalten hatten, bag er gewiß Die Grenze nicht würde betreten haben, wenn ihm nicht burch eine beftimmte Route fein Marich nach Deutschland mare vorgeschrieben worben. - Die Schweiz befand fich in miglicher Lage. Landammann wie Baster Regierung fagten ben Durchzug als Reutralitätsverletung auf. Bar's wirflich eine folche? Bem wir

ber Definition bes neulateinischen Bortes Neutralität folgen, nicht. Diefer Rechtsbegriff wird nämlich babin befinirt, bag er bas völkerrechtliche Berhaltniß eines Staates zu zwei mit einander Rrieg führenden Machten bezeichne, vermöge beffen er in ben frühern freundichaftlichen ober boch friedlichen Begiebungen ju biefen Dachten bleibt, ohne fich in ihren Rrieg auf irgend eine Beise mittel- ober unmittelbar ju mischen.12) Da ber Rrieg noch nicht erflärt, jo fonnte man ben Durchaug wohl als Bebiets, boch nicht als Neutralitätsverlegung betrachten. Allein biefe beiben Begriffe murben bamals noch weniger als beute flar auseinandergehalten; in fatto laufen fie fast aufs gleiche hinaus. Für ben vorliegenden Fall aber bot biefe Unterscheibung bem Landammann bas beißersehnte Rettungsfeil. Um 15. Dlarg fanbte er an Napoleon ein Schreiben, bas jebem energischen Protest, jeder fraftigen Reclamation bie Spite abbrach und ein Reichen bebenklicher Schwachheit ift. Es ist ia nicht etwa im Ton gerechter Entruftung über ichwere Beleidigung, nicht einmal in bem ber Rlage, fonbern in bem ber Entschuldigung gehalten. Es ift ein fo characteriftisches Merkmal ber bamaligen Reit, bag ich ber Bersuchung, es bier in extenso zu bringen, nicht wiberfteben fann. 13)

"An seine Kaiserliche und Königliche Majestät, ben erhabenen, großen und mächtigen Fairsten und Herrn, Napoleon I., Kaiser ber Franzosen, König von Italien und Beschützer bes Rheinischen Bundes.

# Allergnädigfter Raifer!

Den 11. b. M. praffentirte sich bas 23. Regiment ber Jüger zu Pfred vor ben Thoren ber Stadt Basel. Der Kommanbant-Offizier erflärte, baß zur Besolgung ber erhaltenen Beschle, seinen Marich zu beischennigen, er sich genöthigt sebe, ibere

die Rheinbrücke dieser Stadt zu setzen. Das 23. Regiment passirte auch wirklich jenen Tag und ihm folgten mehrere andere Regimenter.

Auf ben mir erstatteten Bericht mußte ich, ba ich im Namen ber Gibgenoffenichaft ibrach, bie Nachgiebigfeit ber Regierung von Bafel mifbilligen, jumal mir Gure Majeftat feine Renntnift bon Ihren Abfichten gegeben hatte. Gine fpatere Buidrift bes Generals Molitor, Befehlshaber ber Divifion, wohin Diefe Truppen gehören, melbet ber Regierung von Bafel, bag bie ichnelle militärische Bewegung und ber Mangel an andern Mitteln jum Sinüberjeten ibn nothige, von ber Regierung bie Erlaubnig jum Gebrauch ber Brude ju begehren und bag er hoffe, fie ju biefer Gefälligfeit gegen bie Truppen ihres mächtigen Berbundeten geneigt zu finden. In biefem Gefichtspunkt und in ber Betrachtung, bag Franfreich fich bermalen nicht in einem erklärten Rriegszuftand befindet, ift es mir lieb, ben Durchzug einiger frangofischen Truppen burch Bajel als eine Brivat-Angelegenheit zwischen Ihrer Majeftat und ber Schweig angufeben, worüber wir feiner anbern Macht Rechenschaft ichuldig find.

Der Eindruch, den diefes Ereignis erregen wird und die Beichen eines nahe bevorstehenden Krieges in Deutschland ersordern auf jeden Fall solche Maßregeln, die nun die vereinigte Eidgenossenschaft zu ergreisen das Necht hat. Ich habe also eine außerordentliche Taglatung auf den 29. März zusammenberufen. Eure Majestät, welche unsere Staatsverfassung erschaffen hat, werden einzusehen gerußen, daß die Pflicht und die Berantwortlichkeit meiner Stelle mir diese Verfügung auferlegte.

Allergusdigfter Kaijer! Die Schweiz hatte es im Jahre 1805 Jhrem Wohlwollen zu verdanten, daß sie eine ruhige und neutrale Stellung beibehalten. Judem ich diese Epoche ansühre, stelle ich sein Gleichnig an zwischen zienen und den zeitzen Zeiten.

The strings

Alles hat fich geanbert. Die Schweig grengt heutzutage nur an Staaten, die Freunde von Frankreich find, und die immer fiegreiche frangofische Armee ftellt fich bor jene Grenze, welche wir im Sahr 1805 auf die Ginladung Gurer Majeftat burch bie Rontingentstruppen gebedt haben. Inbem ich an eine ausgezeichnete Wohlthat erinnere, welche bie Schweig immer in frifchem Undeufen behalten wird, will ich allein Gurer Dajeftat meine Chrerbietung und mein Butrauen bezeugen, daß die Gidgenoffenichaft von Ihrer beichützenden Freundschaft bie gleiche moblwollende Schonung, Die gleichen Beweise von Grogmuth erwarten barf; fo bag in bem Rrieg, welcher nabe icheint, unfere Rantone Ihnen, allergnädigftem Raifer bantfagen tonnen, mitten unter ben Bewegungen Europens ihr Territorium nochmals unverlett zu feben und die Bortheile Diefer Neutralität genieffen gu founen, welche ihr erftes Beburfnig und ber Gegenstand ihrer marmiten Buniche ift. Benn Gure Dajeftat geruben mochten. ber Tagfatung einen ueuen Beweis Ihrer gnabigen Gefinnungen au ertheilen, jo wird Gie meine Erfenntlichkeit auf ben bochften Grad gebracht haben.

3ch bin in tieffter Ehrfurcht

Thr

Ludwig von Affrh, Landammann der Schweiz.

Bum Boraus fei bemerkt, daß, Dant der Nachgiebigkeit Affreys, die Napoleon vortrefflich auszumitzen verstautd, diefer das angeführte Schreiben mit seiner neuen, merkwirdigen Behaudtung völkerrechtlicher Fragen nicht einmal einer Antwort witrbigte, sich also zu keiner Nechtsfertigung, noch weniger zu Zusicherungen für die Zufunst veranlaßt sal. Spannpagnn, der Minister des Neufern im Frankreich, theilte Maillardog, dem Bentrandern das Neufern der Verankreich 1888.

fchweizerischen Gefandten in Baris mit, 14) bag ber Raifer querft eine Antwort an geben beabiichtigte, ba aber ber Durchang nicht von ber Regierung angeordnet, fo wollte er vorab ben Rapport des Rriegsminifters abwarten. "Gure Reutralität ift burch biefes Greigniß feineswegs tompromitiert," fügte Champagny bei, "beim Frantreich lebt gegenwärtig im Frieden mit allen Kontinental= machten. Die frangofischen Truppen verliegen Franfreich, um nach Deutschland zu einem Frennd und Allierten zu geben." Der frangofifche Botichafter in der Schweiz, August von Talleprand, fand ben echt biplomatifchen Ausweg, ben öfterreichischen Gefandten ju einem halbgroßen Diner eingulaben, um bamit ju fonftatieren, daß Frankreich und Defterreich mit einander im Frieden leben. 15) Durch ein Kreisschreiben bes Laudammanus vom 13. Marg wurden fammtliche Rantone von bem Ereignig in Renntnig gefest, qualeich gur Beschickung einer angerorbentlichen Tagfatung nach Freiburg eingelaben und erfucht, ihr Mannichafts- und Gelbfontingent in Bereitschaft gu halten. In Bafel mablte ber Große Rath in anferordentlicher Gigung Alt-Landammann Unbreas Merian gum Abgeordneten und Oberft Minder gum benfelben begleitenden Legationsrath und genehmigte auch ben vom Staatfrath aufgesetten Inftruftionsentwurf, 16) dabin lantend, ber Gefaudte mochte befonders auf Die Berlegenheit, auf Die gemachten Borftellungen und Die nachtheiligen Folgen bes Widerstandes aufmertjam machen, die Nachgiebigfeit ber Regierung gegen Gewalt rechtfertigen und um Garantien für bie Bufunft einkommen, v. Affrn wollte in ber Eröffnungerebe ber Tagiatung ben Durchang bei Bajel nicht als Urfache ber Ginberufung berfelben gelten laffen und fagte: 17) "biefer Durchzug ericheint muntehr als weniger gefährlich als eine in Friedenszeiten nicht ungewöhnliche Begebenheit, feitbem ber fraugofifche General Molitor bei ber Regierung von Bajel fdriftlich im bie

Erlaubuig aufuchte, die dortige Rheinbriide gur Ueberfetjung feiner Mannichaft benüten zu burfen. Bei biefem Begehren gieng ber General bon ber Erwartung aus, ben Stand Bafel ju biefem Beweis ber Nachgiebigfeit gegen bie Truppen bes mächtigen Bundesgenoffen der Schweig geneigt zu finden." v. Affrn fand in ber Tagfatung nicht blog Genehmigung und Buftimmung, fondern fogar warmfte Berbaufung aller feiner Schritte. Roch ängftlicher als die Tagfatung zeigte fich Maillardoz, der fchweigerifche Gefaubte in Paris. Er ichrieb am 10. April an ben Landammann: J'espère que cette session se sera terminée de suite et que le passage par Bâle rentrant dans la classe d'un événement ordinaire en temps de paix, cette paix n'étant point troublée encore, nulle mesure n'aura anticipée sur l'avenir par une hâtive et peut-être délicate prévoyance. 18) Nur Baabt fah die Nothwendigkeit der Ginberufung ber Tagigtung nicht ein, nahm alle Beichlüffe ad referendum, gab baun aber in ber Commerfeffion feine Buftimmung. Der Durchmarich bauerte bis jum 9. April fort. Balb barauf brach ber Krieg aus. Bir Begrugung bes Raifers wurde Reinhard von Burich abgeorduet. Das Begleitichreiben Uffrn's ift noch viel unterthäuiger gehalten als basjenige vom 15. Marg, fagt er boch bem Raifer: "Da feit einigen Tagen die Truppendurchzüge über die Rheinbrücke zu Bafel aufgehört haben und zwar noch vor ber Kriegserflärung, fo ift unfere Reutralität noch unverlett." Reinbard ereifte Rapoleon in Regensburg und erhielt am 25. April zwei außerft intereffante Audienzen: 19) "Ich bin mit ber Schweiz und mit ber Tagfatung gufrieden," fagte Napoleon, "murbe ich geschlagen, - alle Beere fonnen gefchlagen werben, - jo mare ich barum noch nicht überwunden. Bas find 100,000 Mann für Fraufreich? Ja, bann, bann murbe ich burch bie Schweig gieben; ich verhehle es

nicht; mußte ich felbft bafur irgend einen Bormand, mare es nur benienigen einer Schmähichrift gebrauchen. Dieje Beichichten ju Bafel geschahen ohne mein Bormiffen. Der General, welcher fie ertheilte, bat die Folgen, welche feine Befehle fur Guch hatten nach fich gieben konnen, nicht geborig zu murbigen gewuft. Man tann auf jener Seite eine Briide bauen." Sobann fprach er von ber Bereinigung Tprole mit ber Schweig, einem Blane, bon bem ibn ber gewandte Reinhard mit ber gangen Rraft feiner Beredtsamkeit abzubringen suchte. In gleicher Beife lautete bie Antwort Napoleons auf bas Schreiben von v. Affrn: 20) J'approuve toutes les mesures prises pour assurer la neutralité de la Suisse. Votre territoire ne sera jamais attaqué par moi, mais il le sera par mes ennemis aussitôt qu'ils seront en état de le faire. Les événements qui viennent de se passer font penser que ce moment n'est pas près d'arriver. Toutefois les mesures que vous avez prises et les intentions que la diète a manifestées sont très convenables; car si une seule fois la Suisse laissait violer son territoir par la Maison d'Autriche, elle serait perdue pour toujours. Il est très certain que, lors de la guerre de 1805 et peut-être même dans celleci, le cabinet de Vienne avait cherché à troubler la Suisse et à v pénétrer - projets vains que le succès de mes armes a dissipés mais que cependant ne doivent être oubliés et qui doivent pour l'avenir servir de règle à la Suisse. Im gleichen Jahre verlette bie Divifion Lagrange 21) auf ihrem Rudunge nach Frankreich bas Schaffhausergebiet, gab Bu Reflamationen Anlag, die indeg erfolglos blieben. Auch bie Baster Rheinbrude murbe nach Friedensichlug verschiedene male von beimgiebenden Frangofen benützt, jum letten mal am 8. Januar 1810, 22)



#### v.

Dieje Grengverletzungen bei Bafel maren ohne Zweifel nicht vorgefommen, wenn es bei Suningen eine Brude gegeben hatte. Die Abficht, eine folche erftellen gu laffen, hatte Napoleon ichon am 25. April gegen Reinhard geaugert. Um 13. Dezember gleichen Jahres ließ er burch ben Minifter bes Junern ben gefetgebenden Rathen fagen : "Indem er an feinen andern Titeln benienigen eines Bermittlers ber Schweig angenommen, babe feine Dajeftat auf effatante Beife bie Bortheile ber Afte ber helvetifchen Konfeberation fichern wollen. Die Briide gu Bafel hat den frangofischen Truppen oft Gelegenheit, bas helvetische Territorium ju verleten, gegeben. Gie mar ihnen aber jum Uebergang über ben Rhein nothwendig. Seine Dajeftat hat foeben befohlen, bei Suningen eine permanente Brude an er-Und wirklich; bereits hatten bie Borarbeiten jum Brudenban begomien, über welche bie Basler Regierung fogleich nach Freiburg berichtete. Much mar bereits Baben gur Abtretung bes erforderlichen Terrains, speziell des ihm gehörenden Theils ber Chufterinfel genothigt worben. 28)

Die Briide machte aber die Erstellung eines Briidentopies nothwendig. Dieser war allerdings sitt die Schweiz, speziell sitt Basel ein zweiselsgaftes Geschweit; doch von zwei liebeln das kteinere. Erst im Sommer 1810 schwinten in Napoleon der Gedante an die Nekonstruktion des Briidentopses aufgestiegen zu sein. Wahrscheinlich beabsichtigte er, diesen noch größer und wiederstandsfähiger als früßer zu machen und seiner Besauss nach Sidden freiern Spielraum zu verschaffen. Allein die allzunach Schweizergreuze war der Ansführung eines solchen Planes hindersich. Darnm kam er auf den Gedanten, die Schweizerseitzen Wetentung des erforderlichen Terenins zu

bewegen. Gein Befandter in ber Schweig, August v. Talleprand, gab am 22. Juni 1810 bem Landammann eine Dote ein, worin er bas Unfuchen ftellte, es mochte ber Ranton Bafel bevollmächtigt werben, zwei fleine Stiide Landes burch freundschaftliche Unterhandlung an Frankreich abzutreten. Dabei verfprach er, baf bie Ceffion nur bas jur Rouftruftion bes Brudenfopfes abfolut erforberliche Terrain betreffen folle. 218 Grund gab er bie Dedung ber frangofifchen Grenze an. Als wefentlichen Bortheil bob er Die Sicherung ber ichmeigerischen Rentralität hervor; gang befonbers wieß er barauf bin, bag Bafel bann feinen Truppenburchgugen mehr exponirt fein werbe. In ber Sitzung vom 25. Juni 1810 beschäftigte fich die Tagfatzung mit biefem Gegenftande. Der Gefandte Bafels befand fich zwar ohne Inftruttion, gab aber boch ber Ueberzeugung Raum, bag bas geforberte Opfer theils aus Ergebenheit und Freundschaft gegen ben frangofischen Raifer, theils in Rudficht auf Die politischen Grunde von bem Ranton Bafel jum Beften ber gangen Gibgenoffenichaft merbe geleiftet werben. Dur glaubte er eine Gutichabigungsaufprache gu Gunften berjenigen Bartikularen, beren Bribateigenthum gur Disposition ber frangofischen Regierung gelegt würde, begründen Infolge bes beichlog bie Tagfagung, Bafel bie erforderliche Bollmacht zu ertheilen, die Erfataufprüche, wenigftens ber Partifularen burch Berwendung bes Landammanns ber Berechtigkeiteliebe Seiner Majeftat bem frangofifchen Raifer beftens zu empfehlen. Bon bem Erfolg ber betreffenden Unterhandlungen follte die Regierung von Bafel bem Landammann ju Sanden fammtlicher Stände Renntnig geben. Die Regierung von Bafel25) betraute ihrerfeits mit ber Unterhandlung ben zweiten Burgermeifter, Sarafin. Zwijchen biefem und bein Grafen Auguft v. Tallenrand,26) ber ertra nach Bafel fam und bas betreffende Terrain in Augenichein nahm, murbe am 24. Juli 1810 ber Bertrag abgeschloffen. Er sautet: "Le gouvernement du Canton de Bâle cède et transmet à Sa Majesté Impériale et Royale la souveraineté de la portion de son territoire que Sa Majesté Impériale et Royale jugera nécessaire pour la construction d'une tête de pont devant Huningue." Der Bertrag wurde schon au sofigenden Zag von der Regierung von Baselet) und am 7. August von Naposeon ratifiziet und die Matisifationsurfunden wurden sogleich gegenseitig ausgewechselt.

Die frangösische Ratifitationsurfunde hat folgenden Bort-

Napoléon, par la grâce de Dieu et la Constitution Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse ayant vu et examiné le traité conclu arrêté et signé à Bâle le 24. juillet 1810 par le Sr. Auguste de Talleyrand, Comte de l'Empire, Ministre plénipotentiaire et Envoyé extraordinaire en Suisse en vertu des pleinspouvoirs que nous lui avous confiés à cet effect avec Monsieur le Bourgmaître Sarasin, député du louable Canton de Bâle, également nuni de pleins-pouvoirs de son Gouvernement duquel traité la teneur suit:

Nous Auguste de Talleyrand, comte de l'Empire, Membre de la légion d'honneur, Ministre plénipotentiaire et Envoyé extraordinaire en Suisse et muni de pleinspouvoirs de Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse et Son Excellence Monsieur le Bourgmaître Sarasin, député du honable Canton de Bâle muni également de pleins-pouvoirs de son gouvernement.

Arrêtons ce qui suit:

Le gouvernement du Canton de Bâle, pour donner à Sa Majesté l'Empereur des Français, Médiateur de la Confédération Suisse une preuve de son empressement à concourir à tout ce qui peut lui être agréable et désirant acquérir un nouveau titre à la continuation de sa haute bienveillance cède et transmet à Sa Majesté Impériale et Royale ainsi qu'il y est duement autorisé par un décret de la diète du 25 juin 1810 la souveraineté de la portion de son territoire que Sa Majesté Impériale et Royale jugera nécessaire pour la construction d'une tête de pont devant Huningue.

Les ratifications du présent traité seront échangées dans l'espace de quinze jours du plutôt si faire se peut.

Faire double à Bâle le vingt-quatre juillet 1810.

Signé Sr. Aug. de Talleyrand. Sarasin, Bourgmaître du Canton de Bâle.

Avons approuvé et approuvons le traité ci-dessus, déclarons qu'il est accepté, ratifié et confirmé.

'En Loi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main, contresignée (s) et munie (s) de notre socau Impérial.

A Trianon, le 7 août 1810, de notre règne le 6<sup>me</sup>
Le ministre des Napoléon
rélations extérieures
Champagny, duc de Cadore
Le Ministresecrétaire d'Etat:
Duc de Bassano.

Bajel unterließ, dem Landammann von dem Bertragsabichfuß Kenntniß zu geben. Die Größe des abzutretenden Gebiets war somit nicht begrenzt, sondern ganz dem Ermessen des Kaisers überkassen. Die Cessson tütigte sich a gar keine Bedingungen; teine Klausel war eingestochten. Wenn je eine Ver-

tragsurfunde bis in die fleinften Details hinein genan ausgeführt werben muß, fo ift es gewiß ein Grengvertrag. Mußte ber nun abgeschloffene nicht ein gefährliches Juftrument in ber Sand bes gewaltthätigen Raifers fein, unter Umftanben gefährlicher, als Feftung und Brudentopf es je gewefen? Schwerlich, ber Bertrag war von Seite Bafels ein Aft bes Butrauens, bas nicht ju migbrauchen Napoleon politisch flug genug war. Wer fich ober feine Sache bem Raifer gutrauensvoll überließ, erreichte mehr als wer ju unterhandeln ober gar ju markten begann. Richt bag bie Baster Regierung bie Nothwendigfeit von Bebingungen nicht empfunden hatte, im Gegentheil, fie mar fich ber Wichtigfeit bes Bertrages und feiner Tragmeite voll und gang bewußt. Aber fie wollte diefe Bedingungen nicht als Bertragsbeftimmungen aufgenommen miffen, fonbern fie bem Raifer in ber Form von Bunfchen unterbreiten und feiner gutigen Berudfichtigung empfehlen. Gie murben ihm jugleich mit ber Baster Ratifitationsurfunde als beren Begleitschreiben jugeschicht. Dieje Defiberata 28) giengen babin, bag ber Raifer nur bas abjolut nothwendige Gebiet verlangen, daß biefes fogleich beftimmt, daß bas Dorf Rleinhüningen in feinem gegenwärtigen Beftand gefichert und bas Fischengenrecht feiner Fifcher nicht beeintrachtigt werben mochte. Go ift ber Bertrag, an und für fich betrachtet, ein charafteriftifches Beichen ber bamaligen Beit. Das Abhangigfeitsverhaltniß ber Schweiz von Franfreich wird burch ibn auf eigene Weise illuftrirt. Der Bertrag ift aber noch in anderer Sinficht charafteriftisch. Um 19. Juli 1808 murbe Baabt gezwungen, bas Dappenthal, zwijchen Genf und Jura gelegen, an Frankreich abzutreten 29) und bies gang ohne Borwiffen ber Tagfatung. Dieje fonnte nichts thun als mas gefchehen mar, 90) genehmigen, 81) allerbings unter Borbehalt einer Territorialentichabigung, die aber niemals erfolgte. 32) So wurde bas Dappenthal durch Napoleon der Schweiz gewaltsam entrissen und ist bis auf den heutigen Tag bei Frantreich verblieben; nicht mit Unrecht lönnen wir es als die Achillesverse unserer Landesgreuze bezeichnen. Natifictig ist es wiet wichtiger und größer als die zwei kleinen Stücke, welche Basel abreten sollte. Auffallen nun das verschiebene Berfahren Napoleons. Das eine Gebiet, nämslich das große, nimmt er mit Gewalt, weil er zum vornherein von der Erschafosigkeit bipsomatischer Unterhandlungen überzeugt ist, das andere aber, das kleine nämkich, erreicht er auf dem Wege friedlichen Bertrags. Wenn weitere Beispiele noch nöttig wören, so könnte nam Waltis und Tessiu aussigner, aber ein solches Berfahren braucht weder anderer Exempel, noch irgend eines Kommentars.



### VI.

Bum Glück für Bafel wurde der Brückenfopf gar nicht erstellt. Zwar behaupten einige, der Ban sei begonnen worden; allein weder Kleinraths- uoch Scaatskartsperotoll enthalten eine diesbegügliche Andeutung. Während der Belagerung der Festung, 1814 bis 1815, ist von teinem Brückenfopf die Rede, was doch gewiß hätte der Jall sein miljen, wenn ein solche beinaben hätte. In der Racht vom 19.—20. August warfen die Desterreicher an ihrer Postierung auf der Schusterinsel unter dem heftigsten Kartässcheiner der Festung einen Jägergraßen auf, so daß sich, sobald sich jene darin seltzeicht hatten, tein Franzose mehr auf dem Wällen erblichen lassen kein Franzose mehr auf dem Wällen erblichen lassen burste. Die Brückenfopt vorsanden gewesen, so wäre das weder nöthig, noch nöglich gewesen. Die Berciste 3) der der Belagerung von 1815 berseitigten Offiziere und andere zeitgenössische Zuellen bestätigen dasselbe. Auch die Sammulang der Altenstieße nub Rechaungen

Christian Chris

über die Schleifung ber Festung Buningen burch die hoben Alliirten 1815 und 1816, - Schleifung, die, beiläufig beinerft, Die Schweig 198,268 Fr. 6 BB. 4 Rp. foftete - weiß nichts von der Abtragung eines Brückentopfes, fondern blog von ber Schleifung einer Floche ober Pfeilichange auf ber Dibeininfel; barunter ift aber nicht die Schufterinfel verftanden, fonbern eine fleine, auf bem linken Ufer bes Rheins por ber nordöftlichen Ede ber Feftung gelegene Infel, die auf bem ber Lutfchen Schrift beigegebenen Belagerungsplan von 1815, fowie auch auf vorliegender Rarte noch bentlich zu feben ift, auf fpatern Rarten aber fich nicht mehr finbet, ba ber Rheinarm, ber fie vom Ufer ichied, ohne Zweifel bei ber Demolierung ber Festung ausgefüllt wurde. Auch die vom Rantonsingenieur M. Merian 1816 und 1817 gezeichnete Grengfarte, fowie bas Procès verbal de la délimitation entre le territoire du royaume de France et celui du Canton de Bâle en Suisse weiß nichts von einem Brückentopf. Auch mundlich eingezogene Erfundigungen bejagen in ihrer Mehrzahl basjelbe. -Bur Evideng geht fo bervor, bag Rapoleon feinen Blan nicht auszuführen versuchte, was fich hauptfachlich aus bem Grunde erflärt, daß Büningen bamals nicht mehr die ftrategische Bebentung hatte, wie früher, weil jener bie Grengfteine feiner Donarchie bereits tief in bas Innere Deutschlands gesetzt hatte. Im zweiten Pariferfrieden vom 20. November 1815 mirbe Frankreich in die Grengen von 1790 guruckgewiesen. Dadurch, fowie burch die von ben Alliirten verfügte Schleifung ber Feftung Buningen war ber Vertrag gegenftandslos geworben und Bafel erhielt nach ber nördlichen Seite Die Grenze, Die es früher inne gehabt, auch feit 1810 trot Bertrag behalten hatte.

# Anmerkungen.

- 1) Bortrag, gehalten am 1. Marg 1888 in ber hiftorifcantiquarifchen Gefellichaft von Bafel.
- 2) Repertorium ber eibgenöffifchen Abichiebe von 1808-1813 pag, 102.

°) Rur M. Lut: "Die Festung huningen von ihrer Anlage bis gur Schleifung" Basel 1816 macht bavon eine Ausnahme vide pag. 47.

- 4) S. M. Stoder: Bom Jura jum Schwarzwald: Großhümingen vor 200 Jahren 1 20. M. Lug: ibidem pag. 15. Frant Latruffe Huningne et Bâle devant les traités de 1815. Paris 1863. pag. 25-35.
- 3) Die eibg enöffifden Abidiebe Bb.VI Abteilung 2 pag. 683, 692, 693.
- 6) H. Stoder: Bom Jura zum Schwarzwald. Die Belagerung bes Hüninger Brüdentopfes 1796 von Dr. Hand Frey II 109.
  - 7) E. S. von Fischer: Rubolf von Wattenwyl. pag. 166.
- 8) C. Silty. Politisches Jahrbuch ber schweizerischen Sibgenoffensicht 1886 pag. 210.
  - <sup>9</sup>) Mio de Melito II 214.
  - 10) Staatsardiv Bafels: Rlein-Raths-Protofoll 1809 pag. 75.
  - 11) Staatsardin Bafels ibidem pag. 76.
- <sup>12</sup>) Bergl. Bluntichli und Brater. Deutsches Staats-Börterbuch. Art. Neutralität.
- 13) Staatsarchiv Bafels: Abichieb ber außerorbentlichen Tagsfatung vom 30. März bis 5. April 1809.
  - 14) Bunbesardiv, Mebiation Bb. 540 66.
- <sup>15</sup>) Tillier, Geschichte ber Gidgenossenschaft mahrend ber herrichaft ber Bermittlungsatte I 328. C. hilty, Politische Jahrbuch 1886 200.
- 16) Dem Baster Abicieb ber außerorbentlichen Tagjatung 1809 beigelegt.
- 17) Staatsardiv Bafels: Abidieb ber außerorbentlichen Tag- fagung 1809.
  - 18) Bunbesardin, Mediation 540 81.
  - 19) Conrad von Muralt: Sans von Reinhard pag. 171.
  - 20) Correspondance de Napoléon I t. XVIII 15117.

- 21) Tillier ibidem I 358.
- 29) Staatsarchiv Bafels, Rlein:Rathe. Brotofoll pag. 11.
- 23) Allgemeine Zeitung 1810 Ro. 204.
- 24) Tagfagungsabichieb 1810 §. XXV.
- 28) Staatsarchiv Bafels, Staats:Rathe Protofoll pag. 178.
- 26) Staatsarchiv Bafels, Klein:Raths Protofoll pag. 212.
- 27) Staatsardin Bafels ibidem pag. 221.
- 28) Sie find bem Bertrag beigelegt.
- 39) Repertorium ber Abschiede ber eibgenössischen Tagsahung pag. 102.
- 30) Repertorium ibidem pag. 659. Berbalprozeß vom 4. Ottober 1805; 7. Rovember 1807 und vom 10. November 1807.
  - 31) Repertorium ibidem pag. 665.
  - 32) Repertorium ibidem pag. 662 Anmertung.
  - 33) C. Wieland, Reujahrsblatt 1878: Basel mahrend ber Bermittlungszeit pag. 45.
  - 3°) Deerft Lichtenhahn: Urtunbensammlung jur Belagerung von Hintingen 1815 (4 Bände auf der hiefigen valerfändischen Bibliotheft). Angenseur-dauptmann Des gener: "Aagebud ber Belagerungsed ber Weltgerungsed. Der alle ne gegen die Festung Hintingen auf dem den eingenössischer Arupen übergebenen rechten Rheimigter." (Auf Beseh des Oberquartiermeisters Findster unmittetbar nach der Einnahme 2. Sept. 1815 gedrucht.) Geschieber Zeit der ische Kritisterie pag. 701-752 (von Mildeler). G. Wieland, Ruglaftsblatt 1873. Frank Latruffe, Huntingue et Bäle pag. 319-345. Le siège de Huningue par un officier de la garnison qui desendait exte place en 1813 et en 1814, Mulhouse 1873. (Extrat auß dem journal du siège). Vaud oncourt, histoire des campagues de 1814 et 1815. IV. 314-327. Debon, Belagerung des Jüninger Brüsensche Milgemeine Zeitung von 1815 80. 245. Strobet, Baterständige Seschichte et Gisches V. 1544 u. f. f.





# Nachklänge zu Klopflocks Aufenthalt im Oberland.

Bon D. Reffer.



Die Schweiz hat bei ihrer Lage an ber Grenze bes romanischen Sprachgebietes im Berlause ber beutichen Literaturgeschichte östers eine nicht unehrenhafte Stellung behauptet. Bon ihren schönen Gestern gehörte keiner zu ben eigentlichen Roryphäen ber Dichtstunst; ihre hervorragendsten zählt die Nachweltbem zweiten ober noch lieber bem britten Nange bei. Daß aus biesem süblichen Borlaube Germaniens aber satt Jahrhundert um Jahrhundert wohlgemeinte Witarbeit umb Förderung in literarischen Dingen zu spüren gewesen, diese Thatsache kann in jedem Kompendium nachgelesen werden.

Jaat Jielins litterachistorische Bedeutung ist durch Herbers geschichts-philosophische Werte so sehr verbunkelt worden, daß man über der Leistung des Genies die Arbeit des aufgetläten Gelebrten satt vergessen hat. Jesu gehörte dem Areise iener deutschen Männer an, welche in den mittleren Dezemmen des abgelausenen Jahrhunderts mit treuer Anstreugung und verhältnismäßig geringem Erfolg an einer Wegeneration des geitligen Ledens sich bethätigt haben. Keine Muss hat ihm die Hand dargeboten, feiner hat er unmittelbar in das göttliche Auge geschant und nur ihren Dienerinnen gehuldigt; als die Töchter des Zeins dam

wieder geruhten, dem sterblichen Geschlechte selber sich zu zeigen, waren seine Blicke bereits getrilbt. Ab und zu tauchte auch in ihm eine Uhunng auf von der Größe der Männer, welche seit Der Mitte des Jahrhunderts die Stimme spontauer Begeisterung ertönen ließen; auf die Dauer vermochte keiner ihn sessjanderen.

Soll bie Litteraturgeschichte Bericht erftatten von ben Schickfalen bes Schonen unter ben Menichen, fo muß fie genan auseinanderhalten ben Gindruck, welchen es jeweilen bei feinem Auftreten gemacht, und ben anderen, welchen fpatere Beichlechter von ben überlieferten Berfen ber Mufenfinder erhalten. Beil wir burch Goethe und Schiller erzogen find, ift ihr Berhaltniß ju und burchaus nicht basielbe, wie es gemejen gwijchen ihnen und einem Bublifum, welches unter andern Ginfluffen aufgemachfen mar. Je leichter biefe beiben Betrachtungsweisen ineinauberfliegen, um fo entichiebener muß man ihre Gigenartigfeit betonen. Bas wir im Folgenben bringen, ift gumeift ein Beitrag zu bem Biffen von Alopftocks Bedeutung im Urtheil eines bochgestellten Beitgenoffen und hat alfo mit einer afthetischen Bürdigung vom Standpunfte ber Gegenwart gar nichts ju ichaffen: mo ber Bericht mehr referierender Ratur ift, erhalten wir ein neues Beugnig von ber Buverlägigfeit ber hiftorifchen Angaben, welche Moritofer, Straug, Munder, Samel u. A. gemacht baben.

Bon Gelin ift im Jahre 1750 ein Bandchen Gebichte\*)

<sup>\*)</sup> S. Meister (Selvetiens berühnte Männer in Bildniffen barge-stellt von geinrich Pjenunger z. Zürig und Winterthur 1782. I. Band. S. 241), mit Jelin persönlich befreundet, sagt, "von alten sienen poetlissen Berjussen ward nicht mehr als ein einiger Bogen gedrudt." Mörte lofer (Die Schweiserisse leitenatu bes achiepthern Jahrbunderts. S. 312) weiß daß Jelin sich "durch die im Jahre 1750 erschienen "Berjude" von Gehögen als einen Jünger der Bodnerschen Schule erwissen. Worell (die Selvelisse Gestellschaft) Eelte 1921: er abs. "eine schriftstellerisse.

erichienen : fie werben von einem Neueren als fehr mittelmäßige Claborate im Beifte Bobmers bezeichnet. Die Ueberschrift ber Sammlung, "Berfuche", gemahnt gwar an Saller, ben ber Berfaffer als Student in Göttingen gehort hatte; vi-lleicht aber brudt fich barin ichon bas Bewußtsein aus, bag er boch eigent= lich nicht jum Dichter geboren fei. Zimmermann in Brugg bat ihn fpater lange vergebens um bie Bufendung eines Eremplars biefer recht balb verichollenen Sachen. Unter ben alteren beutichen Boeten ftand ihm Opit in erfter Linie. 2018 er 1753 beffen "Blatna" las und in ben "Boetischen Balbern" fich erging, schrieb er in fein Tagebuch: "Die eble Ginfalt, Die burchaus barinnen herrichet, machet bie Leftur bavon reiggenb. Opit heißt mit Recht ber Bater ber beutschen Dichtfunft, und er verbient, bis in bie fpahte Nachwelt verehret zu werben. Er ift unfer Somer." Sober freilich ichatte er noch Sageborn, ben er, bezeichnend genug, "seinen" Dichter nennt : "Reiner bon ben Deutschen vereinigt wie er alle Eigenschaften eines angenehmen Dichters miteinanber. Ein feiner Wit, eine eble Denfungsart, eine nicht gemeine Starte, eine ichone und gemäßigte Ginbilbungsfraft, eine ausnehmende Rettigfeit in allen feinen Gebanten, eine gemiffe Delitateffe in allen feinen Empfindungen, und mit allen biefen eine untabelhafte Richtigfeit in ber Sprache und in bem Mechanischen ber Boefie. 3ch ftelle mir biefen Mann allezeit als einen Mann bon einem portrefflichen Beichmafte bor. Go ichon als Gellert in Brofa ichreibet, fo ichreibet Sageborn in Berien."

Abätigleit mit der Herausgabe eines Mändschens sehr mittelmäßiger Gebichte begonnen, in denen er sich als Mavilson Nachahmer Vodmers deutrundete." Ein Templar dieser sehr elber einem "Berfuge", weiche Goedete, A. v. Miaskowski und E. Reper unbekannt geblieben, besitzt die Catarbiblioteker Jürich.

Jielius hauptbeitrebungen galten in ber Folge mehr und wei Projaifden Lebensiutereffen; von ben Mibfeligfeitet bes Tagwerts aber fehrte er immer gern zu ber holben Tröfferin Boesse Augwerts aber fehrte er immer gern zu ber holben Tröfferin Boesse Auffragen ihr bie zeitgetössische Dichtung solange fremwbliche Unfmerfauteti, bis allnubsich bie lleberzeugung in ihm sich bildete, er miffe gegen ihre Teubengen von seinem Standhuntt aus als ehrlicher Mann sich ablechnend verhalten. Bon bem Ausftreten Alopstocks bis in die Zeit, wo Goethe alle Geifter zu beschäftigen auffing, also ein Bierteljahrhundert, duert sein redliches Bestreben, mit dem Messisch cher seinerseits sich ausseinanderzusehen.

Gine perfouliche Berührung gwischen ben Beiben bat nicmals ftattgefunden. Rlopftod nahm ichwerlich je tieferen Untheil an ben Schriften gfelins; ber Baster muß gleichwohl gefunden haben, bag jener und er auf gemiffen Buntten gufammen-Anders ware ein fo lang anhaltendes Intereffe für ftimmten. eine litterarische Erscheinung, von ber er immer nur mit "ja, aber . . . " rebete, nicht gut gu begreifen. Rlopftod hat bas Wefen ber Boefie barin erblicht, bag fie eine Gubrerin bes Menichen gur Tugend fei: bies erflart Rielins unverwüftliche Sochachtung für bie Berjonlichfeit bes Dichters, ben er ale folchen ju würdigen, außerftande mar. Der Baster gablte mit feinem Gemüthe und feinem Bollen gewiß ju ben Beften ber Beit; Die garte Reinheit, Die Tiefe, Die jugendliche Gluth und Beiterfeit ber Empfindung bes Deffiasfangers, die merhorte Sicherheit und Freiheit, mit welcher jener bas leben im Dies- und Jenfeits erfaßte, ningten ibn benn gang anbers paden, als Bageborns ichone Schmetterlingenatur und Sallers einförmig bufterer Ernft. Und es gehörte ziemlich lang zum felbitverftanblichen Borrechte ber wirtlichen und nur eingebildeten "Gbleren", ber "wenigen Menichenfreunde", mit Alopftod zu immpathifiren. "Der mabre Aufichluft

mun Rathiel, warum fo wenige, Die fouft Renner ber Berte bes Beiftes find, fich in ben Deffias finden tonnen," bemertte 2Bieland an Sching überrafchend naiv und flug gugleich, "ift bie Deufungsart Berrn Rlopftods und bie Empfindung, Die fein Gebicht befeelt. Man muß ihm nachbenten, ihm nachempfinden tonnen. aber wie viele fonnen bas? Dieje Unichuld in den Bemuthsbewegungen, diefe neue und fühne Erfindung, diefe himmlische Bhiloforbie erforbert außer ber empfindlichften Seele, eine gemiffe Richtigfeit und einen Tieffinn im Beifte, Gaben, Die wenigen zu Theil find. Bir, die wir diefes unschatbare Gedicht empfinden und einfeben, wir find berechtigt, eine febr gute Meinung von uns gu haben. Die Empfindungen, beren unfer Berg fähig ift, find uns Bürgen einer nicht gemeinen Bortrefflichfeit, Die in uns liegt, und biefe muß uns aufmertfam machen, für unfer Berg ju forgen, biefe erhabenen Triebe in uns gu pflegen und gn mehrerem leben gu Mit jenen Glenden, die benm Meffias talt bleiben tonnen, wollen wir Mitleid haben, fie find unmurbig, von uns befehrt zu werden." (29. Febr. 1752).

Es sind, und dies verdieut ausdrückliche Erwähnung, übrigens nicht die Oden, welche den Basser Rathsschreider zu Klopstock hinziehen: seine Tagebücher und Korrespondenzen reden immer unr von dem Wessiasdickter.

Schon Mitte 1749 hatte Jselins Freund, Beat Bingeng (nicht: von!) Did ruer, ihm gemelbet, er sei eben baran, eine Ueberjegung jenes helbengebichtes ins Frangösische zu veranstalten; "meine Abside bei beier neuen Beschäftigung ift, wie anfangs bey ber Hallerichen Ueberjegung, mein bloger Zeitvertreib; ber herr Brofesson Wohner wird urtheilen, was bieses neue Wertgen vor ein Schiefolt verdient; ich habe dagn seine tritische Freynnithigkeit angerusen." Wir wissen nicht, wie weit Jselin in ben nächsten von bem Alopftodenthussamus ber Zürcher

(fo predigte ber Pfarrer von Regensberg einmal feinen Buborern in herametrifcher Form, natürlich gur Gbre bes Deffias!) fich hat hinreigen laffen; als er anläglich einer Dienftreife nach Franenfelb an die Tagfatung im Juni und Juli 1754 die Limmatftadt befuchte, mar feine Neugierbe faft ausschlieklich auf Dinge gerichtet, welche ju Rlopftod in naberer ober engerer Begiebung gestanden hatten. Es mare zwar mohl etwas voreilig, zu behaupten, ber fechenudzwauzigiährige unverheirathete Rulturhiftorifer habe lediglich aus litterargeichichtlichen Grunden ber Granengim me rwelt Burich's große Aufmertjamteit gefchenft. Wie bent auch fei, bie "fühlende Schingin", Birgels "liebeswerthe Daphne",\*) bie gange Fahrt nach ber Un legen es uns nabe, gn erfahren, wie ein unpoetischer Rritifer in biefer Angelegenheit fich ausgeiprochen. Jelin ging in bas Theater, wo bie fleine Ernppe Baptiste Neveus \*\*) einige "giemlich ichlechte" Stücke fpielte. "Ich tann mich aber nicht genng über bie Gefellichaft verwnubern, bie bafelbit gewesen. Alles ift frangofifch gefleibet, alles hat ein frangofifches Aussehen, außert in ben Manieren, Die noch febr gegwungen und viel ungehobelter gehalten fein, als nufern Baslerinnen ihre. Die meiften Franengimmer haben anch etwas allgu

Consulty Cabodh

angal hat auch ziehen Aufenthaltes im "Obern Baben" (Baben im Argan) hat auch Jelin biefe "itunge Frau mit vielfageniben bauen Rügent" (Atopftod an Schmidt) fennen gedernt. "Ich erbe, weite est jeienen Tagebuch vom 17. Juli 1755, "Jienlich viel mit ber Frau Dr. hirzel. Diefe scheinte eine überauß liebenswürdige und verständige Frau. Ihr gut in der beucht mich 'ungemein angenehm. Sie ist villeicht ein bisgen zu flitte, allein sie ist von ber den die in bisgen zu flitte, allein sie ist von bei weiten nicht so gewungen, als nie ihre übrigen Landsmähnminnen vorlommen." Später nennt er sie "eine unge mein liebenswürdige und angenehme Frau." E sies jieß Unna Maria gebe. Ziegler und war 1748 mit hirzel verheiratsket.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Fin fler, Burich in ber zweiten Salfte bes achtzehnten gahrhunderts. (Burich 1884, C. 227.)

niais, alizu einfältiges. Diejenigen aber die diese uicht haben, gefallen mir besser als miser Basterinnen, indem sie eine gewisse Besichedenheit nud Schamhaftigteit in ihren Mienem zeigen, die sast feine von unsern Francuzimmern haben — und dieses dintt mich doch der wahre Charafter des Francuzimmers zu seine. Und ein weniges später berichtet er abernals in seinem Taged uch über beiselbe Damenwelt, sie habe "une certaine kadeur, il n'y a rien de piquant dans leur physiognomie — wenig Lebhastigkteit."

Biemlich entsprechend lautet fein Urtheil über bie jungen Dan mer, bie er auf bem Schützenplat und Lindenhof fpagieren gesehen. Sie "sehen noch gar gut aus. Und ich fann mich über bie meiften unferer bummen Rerle ergurnen, die bei weitem nicht fo gut aussehen, und fich bod eine große Superiorität über bie Burcher aumagen. Wie numiffender und bummer man ift," legt er fich bann bie boje Thatfache gurecht, "befto hochmuthiger ift man." Roch troftvoller für fein patriotifches Berg mar, mas er zwei Tage fpater als Ergebnig wiederholter Beobachtung niederichreiben burfte: "Ich habe am Freitag zu vortheilhaft von ben Burchern geurtheilt, wenn ich gejagt habe, fie hatten überhaupt ein befferes ober ein ebenjo gutes Musichen als uniere Baster. Es fehlet bier fehr viel. Die meiften feben etwas roh aus." Sofort indeffen fügte ber billige Mann bei, es gebe boch einige Ausnahmen, "die man allerorten prajentiren fonnte, um fich eine Ehre mit ihnen einzulegen."

Solche Restriction bezog sich nun ichwertich auf die beiben Hirzel und Salomon Gesture, weil er erst später genauere Freundschaft mit ihnen ichlos, auch nicht auf Heinrich Schüuz, der ihn diesenkal begleitete: das war "ein sehr guter Menich, allein ein blinder Bewunderer Bodmers" und ein schlechter Kenner der

<sup>\*)</sup> Sielin machte beffen fich nicht schulbig. Im September 1755 las er Bodmers "gefallene Zilla", junachft ben 1. Befang. "Es

Welt, die er nur von Ferne gesehen und die ihm nur aus Bildern bekannt ist. Judem scheintet er viele idola soli oder Vorurtheise, die ihm von seinem Vaterlande anhangen, zu haben. \*\* Wir kennen ihn als Theilnehmer an dem berishnten Aussius

ift eine neue Burchergeburt" bemertt er barüber in bem Tagebuch. "Gs fein bin und miber vile icone Stellen barinnen und ich getraue mir beinabe errabten zu haben, baß berr Bobmer ber Berfaffer bavon ift. Allein meber bie Rabel bifes erften Gefanges, noch bie Musbilbung bavon wollen mir fonberlich einleuchten. Es ift febr wenig Reues barinnen, und ich finde eine gemiffe Schwachheit in ben Andrungen ber Fabel bes verlornen Barabifes, Die mich gimlich misvergnugt lagt. Es icheinet gus lest, bife Leute broben [in Burich] fcreiben, weil fie glauben, fie muffen fcreiben." Und nachbem er ben II. und III. Gefang gelefen: "Die Fabel bifes Bebichtes will mir einmal nicht einleuchten. Es ift eine feltfame Romobie, bie ber Teufel ba gibt, bie feine Abficht, aus Mangel ber Rolae fein Intereffe und baber wenig poetifche Bahricheinlichfeit hat. Much ift bis Bebicht voll von unnöhtigen neuen Worten und Musbrudungen, beren vile mich zimlich unbeutlich bunfen." Dicht gunftiger hatte fein Urteil über Bobmers Roah gelautet (24. Rov. 1752): "3d habe bin und ber Schonheiten barinne gefunden. - Alleine ich fan nicht fagen, bag er mir überhaubt gefallen. Es fein allauvil profaifche, nibrige, ju weithergesuchte unnatürliche Ausbruffe barinne. Berr Bobmer icheinet auch ben Bolftanb gar nicht gu fennen. Er gehet mit feiner Sprache unt, ale ob biefelbe noch gar nicht formieret mare, ale ob er noch unerhörte, neue und frembe Musbruffe und Worter nach Belieben barein aufnemen tonnte. Bas find bifes 3. E. für Musbruffungen? Dit gutem Gemache geben - ift bis poetifch? Gein es bie Borte: Mitove, Platteforme, Clofet? Und fo fort. Das ift bas nicht für ein ungeheurer Musbrutt: einem ben Trant bes Tobes auf ber Schneibe bes Schwerbes bringen? Der gange erfte Befang ift folder Ausbriffe voll. 3d möchte bife Musbruffe in einem Gebichte Schonaichs ober eines Gottichebs feben: wie murbe man nicht in bem Rrito fich fo luftig barüber machen!" (Tagebud.) Wegen bes Rrito vgl. Möritofer a. a. D. G. 191.

vom 30. Juli 1750 und späteren Bertranens- und Mittelsmann Bobmers in seinem Berhaltniffe ju Bieland.

Es war abermals Sching, welcher ben Baster bei Breitinger und Bobmer einführte. Ueber ben erfteren mertte Rielin im Tagebuche fich folgendes an: "Diefer vortreffliche Gelehrte ift zugleich ein recht liebenswürdiger Dann. Er redt fehr wohl und mit einem Feuer und einer Lebhaftigfeit, Die überaus augenem fein - er scheinet aufrichtig gu benfen und mit einer großen Dagigung in Religionsfachen - er gewinnet, gefannt gu werben. Er hat feine angenommene Soflichfeit, wie wir Diejelbe von den Ausländern lernen, aber die Ratur hat ihm einen milben und feinen Charafter geschenket, baraus bei ihm eine natürliche Soflichleit entstehet, Die weit ichagbarer ift als alle politesse ber Frangofen . . . Ich brachte niebr ale eine Stunde febr angenem mit bemfelben gu. Dan bemertet gar teinen Sochnuht, gar feine Einbildung an bemfelben, welches ich für Remgeichen ber mahren Große halte. Ich habe in ibm auch eine Entfernung von aller Bedanterie mahrgenommen, Die mir überaus wolgefallen. Rurg, ich habe vil Bergnugen bei bemielben gefunden."

Entspricht dieses klargezeichnete Bild bem von der Litteraturgeschichte überlieserten fast Zug um Zug, so nicht minder das mit schwankteiber Hand entworfene Bodmers, eine Art von auszelprochenem Gegenstütt. "Ich weiß nicht, was ich von diesem Manne sagen soll. Ich habe schon gar zu wis und zu allerhand Urtseile von demselben gehöret, als daß sich das Ding in einer Unterhaltung von einer Sunde sollte auseinander lesen sassen. Ich babe ihn nicht so einbildsich gefunden als her Wolleb [damals Schultseiß in Baset, litterarisch vielsach schälen mir ihn abgenachtet hatte, und den bittersten Neid, von dem Herr

Schmelger [?] fagt, bag er ihm aus ben Augen febe, habe ich gar nicht an ihm bemertet. Go liebensmurbig als Breitingern finde ich Bobmern nicht. Er rebet auch nicht fonberlich wol, obgleich er febr gute Sachen fagt. Die natürliche Soflichkeit von Breitinger gieret feinen Charafter nicht, und bie Manierlichfeit, Die eine Musbriidung ber natürlichen Soflichfeit fein foll und bei ben meiften ben Mangel berfelben erfegget, icheint ibm noch frember. 3d habe bennoch bemertet, bag er von fich eingenommen ift und bas in einem ziemlichen Grabe. Inbeffen nicht fo fehr, als die Welt fagt. Ich glaube, die Urfache, warum er für fo eitel angeseben wird, ligt jum Theil barinnen, bag er allgu aufrichtig ift, und ba er fich, welches einem ieben großen Manne erlaubet ift, empfindet, fich bas allgujehr anmerten lagt. Er hat nichts ebels in feinem Unfeben und in feinen Damieren - und bruttet fich ohne Annemlichkeit aus. Er hat aber ftarte und gute Ginfalle. Er ift noch allezeit über Gotticheben erbittert [awei Jahre fpater gab B. bem Burgermeifter Bolleb, ber ihn mit Gottiched aussohnen wollte, burch Rielin gu verfteben, er fonne barauf nicht eintreten. Tageb. Rielins | und icheinet biefen Gegner, ben er verachten follte, noch allegeit gu fürchten. Difes ift bei mir ein Grund, ju glauben, bag Berr Bobmer unendlich weit bescheibener ift, als man bafür halt." Doch entschiebener, wenn auch weniger genan ausgeführt, ift bie aus berfelben Quelle ftammenbe Charafteriftit Bobmers von Rabre 1761, wo biefer alfo ben fachfifchen Gegner lange nicht mehr ju fürchten brauchte. Relin fant ibn jest "nicht nur febr höflich, foubern auch fehr vortrefflich in feinen Unterredungen. Diefelben batten meiftens politifche Sachen gum Gegenstande. Berr Bobmer ware recht groß, wenn er immer bem Bobmer beffelbigen Morgens gleich mare. 3ch fab ibn bes Abends wieber auf ber Zunft jum Schneden in Gefellichaft

Co. , Chargh

ber sechs Herren Freunde,\*) aber er war nicht mehr berselbe, und Montags, da er Mittags in großer Gesellschaft ben uns war, glich er sich selbst gar nicht mehr."

Weit mehr und ohne Zweifel bauernbes Intereffe fur ben Litterarbiftorifer verdient bie Rechenschaft, welche Sielin 1754 in feinem Tagebuche fich felbft ablegt, über bie Streitigfeiten Bobmers mit Rlopftod: es ift über Diefen vielbesprochenen Sandel nichts veröffentlicht worden, mas bereits auf ben erften Blid ber Bahrheit naber ju tommen ichiene. "Man fan," beginnt ber offenbar auf manigfache Erfundigungen fußende Berichterftatter, "von bifem Streite gewis fagen: iliacos intra muros peccatur et extra. Der vergötterte Rloppftof marb von bem guten Bobmer mit einem Entgutfen, bem nichts ju vergleichen ift, erwartet. Rloppftot mar nur burch feinen Deffias befannt. Man ftellte fich ben Dann por wie bas Bebicht, buntel, maieftätisch, gelehrt, ernfthaft. Bobmer mar in einem Alter, ba ein folder Freilnb feine Gache mar. mid war fehr burch bie Borftellung eingenommen, bag ber gröfte Beift, ben unfere Beit hervorgebracht bat, ju ihm fame, fein Schüler und Freund gu werben. Der gute Rloppftot, ber reicher an Ideen als an Gelt mar, erhielt noch von Bobmern Borfchug fur feine Reife. \*\*) Er machte bicfelbe mit Gulgern von

<sup>981.</sup> Finster a. a. D. S. 217 f. Stelln fand Irolf, es febt in gurich an Lebensart. "Die äußertiche höflichteit und Anständigfelt wird ba eben nicht lehr beobachtet Indessen bei Vanges durch große und vortreffliche innertiche Bortbeite erichet. Dies hat mich geärgert, baß auch rechtschiffen Leite ba allugumenine Johen reben" (Zagebuch).

<sup>\*\*) 50</sup> Dublonen. Bobmer hatte ben Betrag ihm "im vorigen April in Leipzig in natura gablen laffen". Über biefe peinliche Angelegenheit referierte Bobmer am 24. September 1750 bem Freunde Bellweger, welchen Brief man bei Josephine Stablin, Bestalogzi, S. 351 ff. nachleien mag.

Berlin und langte endlich in Burich an, wo er von Bobmern mit ebenfo großer Ungebulb erwartet murbe, als Simeon ben Beiland erwarten fonnte. Es war alfobalb alles Berrlichfeit. Dan bewunderte einander nur; man war noch nicht befümmert, einander fennen ju lernen. Dife iconen Tage flogen auf bas allerangenemite. Aber fie mabrten für beiber Ehre nur an furg. Dife portrefflichen Leute maren gemacht, einander ju berehren und zu bewundern, aber nicht mit einander zu leben. Ihre Charaftere waren ju verichiben. Bobmer erufthaft und von einem Alter, wo man fur bas Bergnugen und bie Ergoglichfeiten unempfindlich ift, Rloppftot munter, aufgeweft, iung, ein Freund ber Ergoglichfeiten und Freuden. Der ftille Lebaus mar in seinem Umgange ein muntrer Anacreon. Bobmer mar gelebrt, ein großer Criticus, ber alle Ausbrüffungen zu erwegen und alle Gage ju analpfieren pflegte; Rlopftof mar ungelehrt, verftand wenig ober nichts bon ber Critif; bie Ratur hatte ibn jum großen Boëten gemacht, und es ftand ihm nicht an, von allen feinen Gebanten, Bilbern und Ausbrüffungen als ein Schüler Rechnung ju geben. Er mar es auch nicht im Stanbe. Bodmer mar arbeitfam, eingezogen, hatte gern Rlopftoffen ben gangen Tag um fich gehabt, um bas Bergniigen gn haben, mit ihm ju arbeiten und ihm Erinnerungen ju geben. Mopftot, wie alle felirigen Ropfe, grbeitete, wenn es ihm in Laune mar, liebte bas Leben, war gerne in ber Belt und von feiner Gemuthsart, Bodmers Erinnerungen allezeit mit Bergnügen anzuhören. Bodiner wollte alle Schritte feines Freundes, ber bei ihm wohnte und an feiner Tafel fpies, nach feiner Phantafie abgemeffen haben und gab ihm über bas, mas ihm nicht auftanbe, etwas berbe und meifterhafte Moralen. Alopftot liebte bie Freiheit, und es war ihm unerträglich, gemeiftert ju werben, fein Mentor möchte auch noch ein fo großer Dann und noch fo fehr fein Guttabter fein.

Nach und nach entstunden aus Diefer Berichiedenheit ber Charaftere Migverftanbniffe und endlich Erbitterung, wobei bie Achtung (egards), bie bije große Leute hatten haben follen, nach und nach außert Mugen gefegget wurden. Gie erflärten fich gegen einander, und bije Erklärung wirfte nun noch mehr Erbitterung. Dan beobachtete ben Bolffant eine Beit lang. Enblich fam es zu einem Bruche. Klopftot verlies Bobmers Saus, und begab fich zu einem Berrn Rabn, einem feltsamen Menschen, ber auch Alopftoffen feltjame und parabore Meinungen beibrachte" Iftatt bijes Relativfages hatte Rielin zuerft geschrieben: "ber bie Ergöplichkeiten allzusehr liebte und fich berfelben allzusehr überlies"]. "Sierüber ward Bobmer allzuboje, andre halfen bas Feuer noch vermehren, und Bobmer ward endlich angetriben, von Rlopftoffen bas vorgeftretfte Gelb zu fobern. Dan fagt, Berr Breitinger habe bierin großen Unteil gehabt; ich tan es fast nicht glanben. Dijes brachte bie Sache auf ben bochften Grab ber Erbitterung, und man beobachtete fein Daas mehr. Rlopftot batte einigen Argwohn gegeben, bag er bie Ergötlichfeiten liebe, er hatte Fehler begangen. Dan beobachtete alle feine Schritte, und legte alles auf bas ichlimmfte aus, und aus Jugenbfehlern machte man Lafter. Rlopftot hatte auch febr gefehlet, baf, als er Bobmer bas Gelb wiber geschittet, er es ibm mit Bins und Marchaabl ichittte, und bifes jum 2ten Dale, nebst Schreiben, die febr empfindlich maren. Dan fagt, Bobmer habe bei bifem Unlage bie hellen Thrähnen geweinet.

Dijes mahrete bis zu ber Zeit, da Alopftof balb verreisen sollte, und bijer Streit hatte in Denijchland kein geringes Anf-jeben gemacht. Breitinger, ben man beschuldigt, eben jo fein und politisch als gelehrt zu sein, sah die Folgen eines solchen Bwiftes ein, und wuste zu wol, wie schändlich es sein wirde, wenn Alopftof und Bodner unversöhnt scheiden sollten. Er verswenn Alopftof und Bodner unversöhnt scheiden sollten. Er vers



mittelte also mit großer Mühe eine Art Versöhnung aus. Man sah sich eitige Wale. Man unarntte sich. Man jah sich von einanber; allein seitbem ist Klopstod nicht mehr ber große Mann, ber er ehemals gewesen; er ist nicht mehr der große Wann, der er ehemals gewesen; er ist nicht mehr dersselbe große Oicher. Der Messias hatte zu der Zeit, da Atopstof in Zürich ankam, keinen einzigen Zehler, seitdenn er sich mit Vodnner abzeworsen, verhält es sich ganz anders. Man sagt mir auch, Klopstof sei, ehe er von Bodmern verderbet worden, sehr der höhen gewesen, Bodmer aber hätte ihn durch sein beständiges Loden stoß gemachet, und dies wäre eine der Ursachen gewesen, warum er auch nachher Bodmern minder nachgeben wollen und in dissen Erreit allzu bizig gewesen.

Wenn auch Bobmer wenigstens privatim fortan übel auf Rlopftof und jumal fein Bert ju fprechen geweien mare: Rielin ließ fich gunachft nicht irre machen. Um 28. Januar 1754 las er ben fünften Gefang bes Deffias und fand bas Gebicht "bei bifer Lectur ichoner als noch niemals. Und wenn eines ober bas anbere baran fehlet, fo hat ber hohe Stoff, ber ber Gegenstaut baben ift, nicht erlaubet, anders zu ichreiben. Denn Die göttlichen Sandlungen fonnen unter menichlichen Begriffen und Bilbern niemals fo richtig geschilbert werben, als bie Detafifit glaubet bifelben ju abstrahiren. Der Boet und ber Metafificus können nicht mit gleicher Genauigkeit fich ausbrutten." Mm zweiten und britten Dovember beffelben Jahres murbe famtliches bisher Erschienene wiederum burchgefoftet. Das Tagebuch bemerft: "Ausnemend vil Bergnigen aus ber bismaligen Lectur bijes göttlichen Wertes geschöpfet. Es hat mich nun gar nicht buntel gebeücht."

Bon da ab verstreichen volle jechs Jahre, ohne daß Zielin nachweislich mit Alopstod sich beschäftigt hätte . . . Wieland\*)

<sup>\*)</sup> Schon anfangs Dezember 1752 las er "Herrn Wielands Antiovid, worinnen ich vil Schönes und erhabnes gefunden. Es hat

war mittlerweile im Süben als neuer Stern anfgegangen, Rousselsen fing an, die leicht erregbare junge West in Auspruch zu nehmen; Afelin machte Studien in den Geschichtschern mod Philosophen Griechenlands, Roms, Britamiens und Frankreichs und fonzipierte eigene Werte sozialpolitischen Juhalts; er

mir inbeffen bifes Gebicht nicht burchaus gefallen wollen. Alleine ich habe es nicht mit ber gehörigen Aufmertfamteit gelefen. 3ch muß es mit mehrerm Rachbenten noch einmal lefen. 3ch möchte gerne feben, baß Berr Wieland bie Eprache mehr respectierte und bie Regeln ber Michanit ber Berfe. Es ift gar ju Schabe um bie iconen Sachen, Die er fagt, benn beraleichen Mangel fein aum minbeften febr anftofig. Gefagge. benen ber meife Saller felbft fich und bismeilen gu bem Rachtheile feiner Stuffe feine Gebanten unterworfen, tonnen mol von einem ieben Boeten bie gleiche Unterwürfigfeit fobern." - Um gleichen Tage burchgieng er Bielands "Moralifche Briefe", Rr. 9 und 10, "bie gewis icon fein, aber, obwol nicht in gleichem Dage, bie nemlichen Rehler haben, als herrn Bielands anbre Schriften. Benn ich recht mol mit benfelben follte befannt merben, fo wollte ich bemfelben bieruber recht eifrig prebigen". Tage barauf Dr. 8 und 11, "barinne große, erhabene, ein= nemenbe Coonheiten fein. Die Arbeiten bifes jungen Schriftftellers gefallen mir, wie mehr ich fie lefe, befto beffer. Er fcheinet von bem Beifte bes Schonen und bes Guten befeelet. Er rebt irgenbmo, nach bem Unas freon, von einem wolluftahtmenben Dabden: man tonnte feine Gebichte tugenbahtmenbe nennen." - 1754, Juli, nimmt er Bezug auf vorausgegangene Letture von Wielands "Gebeten eines Deiften und eines Chriften": bamale nämlich fand er Rlopftod's "Gebeter eines Freis geiftes, eines Chriften und eines guten Rouigs" "febr fcon" (gumal bas lette) "und weit beffer einleuchtenb" als bie fefunbaren Brobufte Wielands, b. b. "bie Gebeter eines Deiften und eines Chriften." - 1755 machten ihm Wielands "Sympathien" "viel Bergnigen." - 1757 im Januar rief er nach ber Lefung ber "Empfindungen eines Chriften" aus: "Die erhaben, wie ruhrend, wie fcon fein biefelben nicht!" -1760 urteilte er über Wielands "Abidiebsichreiben an ben jungen herrn Lodmann", meldes er im Manuffript gelefen: "Es find icone Bebanten barinn; aber bie Schreibart ift im höchften Grabe nachläffig."

erhielt bas Umt eines Rathichreibers, er heirathete und wurde reichgesegneter Familienvater. Unfangs 1761 liegen er und feine Fran fich an ben erften Gefang bes Deffias und zwar in ber Musgabe, welche ben Gffan "Bon ber Machahmung bes griechischen Gpibenmakes im Deutichen" enthält. \*) Sie brachten bas erfte Dal ben Befang nicht gu Enbe. "3ch tenne," referiert bas Tagebuch vom 19. Marg, "teinen erhabneren Beift als Rlopftod und tein Bebicht, bas ich weniger lefen ober nachahmen möchte als bas feinige. Ich will boch wieber alle gebu Gefange lefen, wenn ich tann." Wenn ich fann! Much mit jener metrifchen Abhandlung, welche Leffing fofort inhaltlich als vortrefflich und formell als unfterhaft bezeichnete, ift Relin nur halb gufrieden: "3ch finde icone und gute Regeln barinnen - aber Rlopftod batte in Gottichede Dichtfunft einige andere gefunden, bie er billig mit ben feinigen batte vereinigen follen, wenn ibn nicht feine Leibenschaft gehindert batte, etwas gut gu finden, mas Gottiched gejagt hat." Roch ftarter brückt er fich unter bem 5. April aus, als er mit bem letten Befange gludlid) fertig geworben: "Es ift mir eine Laft ab bem Salfe, bag Dieje Lefung wieber [!] geenbet ift. Belch' eine Große zeigt fich nicht burch bijes gange Wert, wie buntel und roh find aber nicht bie Schreibart und bas Spibenmaaf beffelben - und ber Gegenstand . . . ift in meinen Augen einmal fein glücklich gewählter Stoff eines epifchen Gebichts." Man fieht leicht: Belius auftimmendes Ja gilt ber Erhabenheit bes Dichters in abstracto, fein Aber wendet fich gegen ben Stoff, Die außere poetische Form und ben Stil bes Meifias überhaupt.

Der Rathschreiber hatte von seiner Stellung zu Alopflock ben Freunden gegenüber tein Behl. In Bürich besag ber

<sup>\*)</sup> Rovenhagen bei 2. S. Lillie, 1755.

Dichter einen unerschütterlich treuen Anhänger in bem Unterschreiber Salonion hirzel, bem Berfaffer bes Junius Britus (1761), wie seine Bruber Johann Kaspar\*) auch einer von ber Gesellischaft bei ber Fahrt nach ber An und seit ber Jubelfeier ber Baster Universität (1760) mit Jelin eng verbunden. hirzel nahm ben in irgend einer Form\*\*) hingeworfenen Fesbehandsschub auf nub machte sich so aum Sprecher ber Klopftockverehrer in Jürich. Ueber ben Inhalt seiner Apologie gibt uns folgende Rechtfertigung Jelins einige Austunft. Der Brief ist vom 10. April 1761 batiert: ber Gegenstand war zu wichtig, als besprochen werben durfte!

"Ihre Liebe und ihre Bewunderung gegen herrn Klopftock und die von ihm eingeführte Dichtart hat Sie zu einer Unge-

<sup>\*)</sup> Ueber biesen signeibt er 1761: "Dieser Dr. hirzel ist ein vortrefstiger und erleichsteter Mann, ein Mann von einer sauten übbledungskräft, siese feitigt und nicht weniger berebt. Solge Leitie braught es, um gute Sachen zu Stande zu bringen. Und er hat schon viele zu Stande gebracht. Man kann mehr Gutes ihun, als man glaubt, wenn man nur will. D fätte ich vier sin Bodels einen Dr. hirzet aum Gehissen!

<sup>\*\*)</sup> Jielin robet in biefem Schriftfild von einem "Brief an ben Kritiaß"; im Jahre 1775 fagt er in einem vom 27. Zebruar batierten Schrieben seinem Freunde Frey (vgl. u.), der mit Ropstod zusammen gemesen: "Je n'espère que vous lui [Ropstod] aurés dit que je n'ai jamais la de lui an dela des einq premiers chants de [son] Nessis [das Gedäckniß täuscht ihn biedet freilich] et que toutes les fois que ja i voulà aller plus loin, je n'en avois pas eû le courage. Il le peut bien sçavoir du reste, ear je l'ai imprimé pour ainsi dire dans quelques lettres en 1769." Jat Jielin einen Brief (Briefe) der Art drucknischen Lesten der ist and be Jüngerschaft Ropstod's in Jürich wandte und insofern den Diensteines "imprimé" teistete § meinen und int anderen Jall ist die Aussilier eines "imprimé" teistete § meinen und int anderen Jall ist die Aussilier ist fichtet nich gut des gerickly, mit welcher Jellen neuerdungs zu Berefe gebt.

rechtigkeit gegen Ihren Freund verleitet. Gie erklaren mein fritifches Glaubensbefänntniß auf eine für mich zu nachtheilige Beife. Sie machen mich zu einem Berfolger von bem Dichter bes Deffias, und Gie flagen mich an, als ob ich besfelben erhabene Baben miftennete ober gar porfätilich ju erniedrigen fuchte. Rein, mein Theuerster! 3ch bin weit von einer folden Riebertrachtigfeit entfernet, und fo ichwach auch meine fritischen Ginfichten find, fo find fie es boch nicht, um mir bie Empfindung bes Großen und bes Bewunderungswürdigen ju verfagen, welche eine jebe Reile bes Deffias befeelen. Ich habe oft in meinem Enthufiasmus Diefen Dichter in Betrachtung feines ichopferischen Beiftes nicht nur weit über ben Birgil, ben Boltaire, ben Glover, fonbern fogar über ben homer und über ben Milton gefetet. Geine ftarte, feine meifterhafte Muszeichnung ber Bilber und ber Charaftere hat mich immer mit ber lebhafteften Bewunderung erfüllet. Geine Bortia hat mich gerühret, wie mich Abramelech und Satan erichüttert haben. 3ch bin also weit entfernet, mein Freund, bie wohlberdiente Krone von feinem ehrwurdigen Saupte reifen gu mollen.

Jubeffen gestehe ich Ihnen aufrichtig, bag ich sehnlich wünische, bieser große Geift möchte einen auberen Gegenfand seines epischen Gebichtes, eine lieblichere Bersart und eine natürlichere Schreibart gewählt haben.

C In Chargh

Sigenichaften Gottes geben, abweichen muffen, um feine Dichtung befto vollkommener ju machen. Die menichtichen Rebensarten ber heil. Schrift vertheidigen ben mir ben Dichter nicht genug. Zene nunfte mit ben Menichen und oft mit unwissenben Menichen nach menichtichen Begriffen reben; biefer war Meister einen auberen Gegenstand seiner Dichtung ausguwählen.

Die BerBart, welche Berr Rlopftod ausgewählet hat, ift freilich einer großen Bollfommenbeit fabig. Ich babe mich in bem [n ?] Briefe [en ?] an ben Rritias allgu allgemein bariiber ausgebriidet. Ich erachte und ich glaube, ich habe es Ihnen ichon gestanden, mein theuerfter Freund! bag unfere Dichtfunft einen unendlichen Bortheil baraus gieben fonnte. Man burfte nur bie Regeln, welche Berr Gottiched in feiner fritischen Dichtfunft bavon giebt, mit ben tieffinnigen Betrachtungen vereinigen, welche Berr Mopftod in ber Borrebe ju bem zwenten Theile bes Deffias barüber außert. Ich finde, bag in ben Tageszeiten \*), in bem Cprus\*\*) und in einigen anderen beutichen Gedichten biergu ein vortrefflicher Aufang gemachet worben ift. Die Bollfommenheit aber hat ber beütiche Berameter noch nicht erreichet. Er hatte fich diefelbe ohne Zweifel von unferm thefferften Berrn Beffuer\*\*\*) versprechen burfen, wenn biefer, nicht burch bie Beispiele feiner Borganger abgefchredet, fich ganglich von ber Burbe bes Splbenmaßes ju befregen und eine Proja ju erichaffen gutgefunden hatte, welche

En la Gardi

<sup>\*)</sup> Bon &. B. Bachariae, gebrudt in Roftod 1755.

<sup>\*\*)</sup> Bon Bieland. Ueber ben Sindrud, welchen Jelin von diesem Gedichte empsieng, vergl. das Archiv für Litteratur. Geschichte Band XIII., S. 212 f.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Der Rathsherr Gehner wird nicht unsterblich seyn, aber ber Berfasser des Tobes Abels wird emig leben... Er wird immer seyn, was Brigil, Ihomson, Theoltit und einige wenige von dem himmel vorzäglich begünstigte Lieblinge der Musen gewesen sind." (Jelin an hirzel b. b. 27. Marz 1767.)

vielleicht die gebundne Schreibart aller Bölter an Harmonie und an Lieblichkeit übertrifft. Die Bersart des Frishlings\*) tömmt mir anch noch weit harmonischer vor, als alle benischen hexameter, die ich jemals gelesen habe.

Die Schreibart bes Deffias mirb von ben meiften Lefern besielben, mit benen ich gerebet habe, ber Dunkelheit beschulbiget. Sie tonnen gwar fagen, bag bie großere Augahl ein fchlechter Richter in Sachen bes Geschmads fen. Es tan biefes in vielen Studen mahr fenn. Aber in Betrachtung ber Deutlichfeit und ber Leichtigfeit foll bie Schreibart eines Dichters, beffen Arbeit ben Sinnen und ber Ginbilbungefraft gewibmet ift, allen vernunftigen Lefern, Die einer Sprache fundig find, ohne Dube verftändlich fenn. Go find es Birgil, Horat, Corneille, Racine, Boltaire, Cicero, Cafar, Livius, Fenelon, Boffnet, Rouffean von Genf und alle guten Redner und Dichter unter ben Alten und unter ben Neuern. Das mahrhaftige Erhabene ift auch immer, wo es am verftandlichften und am einfältigften ift, am ichonften. Es werbe Licht, und es marb Licht. - Bas tragt mehr bas Siegel ber Erhabenbeit und qualeich ber volltommenften Ginfalt und Leichtigleit! Diese Gigenschaften finbe ich ben Doung und ben Rlopftod nicht, beren große Gaben und erhabene Abfichten ich bennoch gewiß immer jo fehr verehre, als irgent jemand. Die orientalifche Schreibart, die fühnen Figuren, die weither gefuchten Metaphern mögen ber Ginbilbungefraft ber Morgenlander angemeffen fenn; und wenn and Borat und Birgil einige folche

Baster Jahrbud 1889.



<sup>\*)</sup> Rach ber Lettire von E. v. A [e i ft & Gebichten: "Er war boch ein vortrefflicher Dichter." Doch fabe bie Sammlung auch einige "fchlechte mob allgufrege" Süde und unter seinen schespfleten Gebichten sei "boch auch elenbeß Zeug" (3f elin ß Ta g e b uch für 1763). In einem Brief an Eleim (10. Jumi 1748), bei hamel, meint Kleist, bie Bersart Rlopstods im Meins sie noch toller ab bie seinige!

gebraucht haben, so beweiset bieses nicht, daß wir derselben übershäuften Gebrauch schön finden muffen.

Diefes, mein theuerster Freund, bat mich bewogen, meine Gebanten über die neue Dichtungsart, welche mir allzuweit von ber einfältigen Bahn ber Ratur abzuweichen icheinet, zu äußern. 3ch wollte nicht herrn Rlopftod verkleinern. Aber ich wollte zeigen, bag es nur ibm gutomme, Rlopftoct gu fein, und bag bie Welt, wie an einem Cajar, an einem Rlopftod genug habe. 3ch wollte einen Liebhaber niemals von ber Lejung bes Deffias abichreden, aber ich wollte einem Junglinge bie Benriade, ben Leonibas \*) und bie Meneis lieber jum Dufter anpreifen, als bie Deffiabe. 3ch befürchtete bie allzugroße Ausbreitung biefes Gefchmades, und ich geftebe Ihnen aufrichtig, bag ich biefes für bie Litteratur und für ben allgemeinen Geschmad unserer Nation als etwas nachtheiliges ausebe. Ich bachte freilich, bag biefes mir Biberfpruch und vielleicht Satyre zuziehen durfte; und biefes insbefondere von unfern ichweigerifden Runftrichtern, welche alle Schate ihrer fritischen Ginfichten erichopfet haben, um und ju beweifen, baf wir bas, was uns nicht gefallt, icon finden follen. Ich bachte aber wie ber buffertige Ababonna

Obgleich mir biefe Berfanmlung

Ewig entgegen sein wird: so will ichs nicht achten, und reben, Reben will ich. . . \*\*)

Ich glaube einmal, es sei in der gelehrten Republic, wo der letzte Landmann eine so freye Meinung hat, als der Landmannan, tein Verbrechen, wenn man eines einreisenden Misstandes gewahr zu werden glaubet, seine Stimme zu erseben mid seine Mitbürger zu wahren. Man wird dadurch fein

<sup>\*)</sup> Bon Richard Glover (1712 - 1785). Ueberfetung von J. A. Sbert 1749.

<sup>\*\*)</sup> Meffias II., 665 ff. (Musg. v. 1748).

Empörer wider den Staat, und mau ist noch tein Lästerer seiner Borsteher. Man tan biese verehren und boch ihren Meynungen nicht deupstlichten. Man kan ohne Berwegensteit gefährliche Folgen darinnen sinden, die oft ihren scharflichtigen Angen in der hiebe ber Gemitlisbewegungen verdorgen bleiben. So verehre ich auch, mein theuerster Freund? die bennach alle menschliche Fähigteit übersteigenden Gaben eines Bausse und eines Moutesquien, den Scharsstin des einen und die Erhabenheit des andern, obgleich ich dersteigenden Gederstein seine Rethalben ihr der verdorften gerieben Schriften sir sehr gefährlich hate. Wer wird den Soltaire seine Wennuberung verlagen tönnen? Wer aber des wegen den Candide und das Mädgen von Orleans gutheißen? Wer wird nicht das englische Exigenum unterschreiben, das mir her Vollande ubersehn, obgleich mit einem Fehler wider die Prosobie zurücksehe

Dem großen Miton bift du gleich, Und feinen Zob und seiner Sünde; Wie ex, dist du an Geiste reich, Cleich seinem Tode bist du mager, rahn (hager) und bleich Und actico do wie seine Eude.\*

Nun, mein theüerster Freunt, urache ich Sie jum Richter iber mich. Ich glaube aufrichtig, man verfasse jum Nachtheile bes guten Geschunacks die Dichtungsart der Hageborne, der Optigen und der Halle. Ich halte bieses sir schrödich. Bin

<sup>\*)</sup> So viel ich meiß, ist die Art, wie der Versaffer der Puccelle Klophoch Messach wenig bekennt. Gine Verliner Dame hatte die brei estem Wessach voll, den ersten inn Französige des Sebigtes gelesen und, des Entspissämme voll, den ersten inn Französige übersett. Eulzer präsentiete Voltairen denselben als Amsang des "Messach. Darauf Voltaire: "Le Messie... et qu'este que cela?... Ah! à présent je connois cela, c'est le fils du père éternel et le frère du Saint esprit." (3f elin im Tagebuch für 1752),

ich tadelhaft, daß ich mich erfühne, es offenherzig zu gestehen, ba ich es für meine Pflicht halte?

Ich bitte Sie, biefen Brief unfern wertheften gemeinschaft- lichen Freunden gu geigen.

Ich unterwerse mich wochmals Ihrem Urtheile, mein theilerster Freiind! Der Berfasser des Brutus nuß ebenso gerecht sepn, als großmilithig und erhaben seine Denkungsart ist. Wenn Sie mich nach dieser Bertheibigung noch verfällen, so will ich mir selbst ein ewiges Stillschweigen auferlegt haben.

Da ich so sorgkältig bin, mich ben Ihnen zu rechtsertigen, schlieben Sie selbst, wie wenig mich Ihr Aufpruch ilber Sie böse gemacht habe. Thun Sie mir das Unrecht nicht au, zu glauben, daß ich ilber eine tritische Weynung mit einem Freilnbe und insonderheit mit Ihnen mich entzwehen tönne, da ich in der Republic selbst diesenigen oft am meisten liebe und verehre, beren Weynungen mir am wenigsten einkelichten. Sie tönnten ein Guelf und die in Gibelline sehn: ich würde nicht weniger Ihre Tuaenden und Ihre Verbienste hoofickäten und Sie sieben."

Db hirzel bem Rathschreiber Recht gab, ober, was viel wahrscheinichter, sich ausbedaug, auch seinerseits sir den guten Geschmad bejorgt sein zu dürfen? Der Briefwechsel redet fortau, joweit er mir vorliegt, mit feiner Silde mehr von dem Gegenstande. Und der undekefte Feliu seine werft den Messiade, und feinem Erscheinen; "nicht mit großem Bergusigen", meldet das Tagebuch troden. Außerordentssich erbaute er sich dasst wieder an Bostaires Henricher "si elle n'est pas le plus parfait poeme épique qui existe, c'est au moins celui qui mérite le plus d'être la, puisque c'est celui qui inspire le plus l'amour de la vraie vertu. Le portrait de Mornai seul vaut l'Iliade et l'Odyssée et la Messiade et le Paradis

perdu\*) ensemble" (Rielin an Fren ben 26. Juli 1769). Das ift bentlich gesprochen. Gin lettes Mal erprobte er ben 12. April 1770 bas Dag feiner Rrafte an bem erhabenen Gebicht, noch bevor es völlig ju Ende gebracht war. Was er über ben Ginbrud bem Tagebuch anvertraut, gleicht einem lange porbereiteten Rechnungsabichluß, wie übrigens hunderte bamals ihn auch gemacht haben mogen. "Ich habe beute," beißt es bafelbit, "einen Berinch magen wollen, ben Deffias wieber gu lefen - aber ich febe fehr wohl, bag ich es nicht werbe vollbringen tonnen. Die Lefung biefes Bedichtes ift für mich unausstehbar. Und ich beforge, es werbe es immer für ben größten Theil ber Liebhaber fenn. Es fommt mir biefes Bebicht vor wie ein ungeheures Gemal, auf welchem die Figuren größtentheils in ber Große bes ju einem Bilbe ausgehauenen Berges Athos find und alfo wie ein Runftftud, welches tein menichliches Auge mit Bergnugen überfeben und beurtheilen tann. Es wirket burch feine übermäßige Große Erstaunen, nicht Bergnugen. Gine Mufit, die im bochften Grabe melobifch und harmonisch jenn, wo aber die Tone hundertmal fo ftart fenn murben, als fich für bas menichliche Dhr ichidet, wurde betäuben, aber nicht vergnilgen. Go finde ich eben bie Birfung bifes Gebichtes. Bisweilen treffe ich faufte und menichliche Gebanten und Befühle an, benn lebe ich recht auf, aber im Augenblicke bin ich wieber im Riefenlande."

Und biefes ift benn bas Andenten Fielins an ben Meffias geblieben. Ans kulturhistorischem Interesse machte er sich bald barauf an ben Ossian bes Klopstockschillers Michael Denis

<sup>\*)</sup> Schon 1755 macht "bises Gebicht bei der izzigen Lectur ihm nieder so vil Bergnügen, alle esmals." Entispulbigend fügt er beit "Ich weis nicht, ob mein Geist sie die poeisische Schönleiten minder empfindlich wird, oder od dies von anderen Urlachen verrühret."

(Wien 1768 f.) und murbe tief ergriffen: "Je regarde ces poesies comme le monument le plus precieux de l'antiquité et Ossian est à mes yeux un genie bien plus étonant qu'Homére et Milton. Je ne trouve rien qui puisse lui être egalé que Klopstock — avec la seule différence fâprt er bod fort, "que je puis lire Ossian avec plaisir et que Klopstock me lasse et m'ennuie (Ffein an Frey d. d. 27. Muguít 1770). —

"Obrift" Frey befand fich bamals als frangofifcher Major bei feinem Regiment im Eljag. Diefer gut veranlagte, weltmannifch gebilbete Mann, welcher auf bem Boben ber frangofiichen Litteratur fich wohl anstannte und auch ber beutschen Belletriftit jener Tag ab und ju in feiner, an bas Oberflächliche ftreifenden Urt Anfmerkfamkeit ichenkie, vernahm in Beifenburg bald genug, Rlopftod habe die Ginladung bes babifchen Martgrafen Rarl Friedrich angenommen. \*) Recht wie ein moberner Interviewer, neugierig und eitel, benutte er ben erften beften Unlag, mo fein leichter Dienft ibm Muge gab, um ben berühmten bentichen Boeten beinigujuchen und baun nach Bafel binauf über bas auszeichnende Erlebuis zu rapportieren. verbanten bem zubringlichen Rriegsmann, ber bei Rlopftod faum etwas anderes geltend machen tonnte, als bag er Schweizer und lleberfeter von Sans Rafpar Birgels "Birthichaft eines philofophischen Bauern" (Le Socrate rustique) war, einige wenige

<sup>\*)</sup> Klopftods "Befoldung" (Strauß, S. 61) begann mit dem 23. Ottober 1775; er muß schor früher in Kardsruße angelangt fein, was freilich auffällig lingt. Jeelin schreibt venigstens am 18. Ottober an Hirzel: "Herr Klopftod ist wirklich in Cardsruß angekommen."— "Mich wundert," glaubte er beisigen zu sollen, "do es ihm an einem so killen Hoefe gefüllen wird. Mie man mir sagt, so ist den men in-Messigne ihm an anderen Lebensart gewöhnt."

Radrichten, welche freilich bem von Strauf Mitgetheilten großentheils weber an Gehalt noch an unmittelbarer Berläflichfeit irgend gleichkommen.

"J'ai vu le Milton Germanique," fcreibt er an Ifelin am 21. Februar 1775, "j'ai eû l'honneur même de converser quelques fois avec lui, mais je n'ai pas eû, je crois, celui de lui plaire, et cela peut être parce que je lui ai avoué trop franchement que je ne connoissois pas son hermann und bie Schlacht, et que je n'ai pas assez loué. Il m'a bien rappellé l'excellentissime histoire de l'entrevûe de Muschenbr. et du pauvre La Condamine. Je l'ai bien à la verité demélé dans la foule des Courtisans et deviné que c'etoit lui, mais uniquement à de certaines singularités, peu sensibles pourtant, dans son maintien, dans sa perruque, à un je ne sais quoi qu'il ne m'est pas bien possible de vous rendre; car sa phisiognomie qui est très laide, ses yeux qui ne disent rien, ses manières, son ton annoncent encore moins le grand Poete, l'homme de génie, que toutes ces choses-là ne l'annoncent chez notre [Salomo] Gesner: et je crois que ces deux hommes-là doivent bien mettre en défaut les observations de Lavater.\*) Du reste cet homme, gaté par l'enthousiasme qu'il a inspiré à une partie de la Germanie pour son talent Poetique, est vain au délà de toute expression. Je fus lui faire visite le lendemain de mon arrivée, je ne le trouvois point; mais je suis certain qu'il l'a sû: Il ne me l'a point rendue, quoiqu'il soit venu plusieurs fois dans l'Auberge où je logeois,

<sup>\*) 1772</sup> war Lavaters "Bon ber Physiognomit" erschienen. Beobsachtungen bieser Art hatte er, wie seine Freunde wußten, schon längere Zeit angestellt.

y voir un frere de Jacobi\*) qui n'est ni Poete ni homme de Lettre, mais un Négotiant, très élégant, très aimable, très honnète, qui a payé toutes les dettes de son père . . . C'est colui-là qui a une heureuse physionomie. Le Poete en etoit jaloux comme un gueu de sa besace, et s'en est emparé de manière à ne le laisser parler pour ainsi dire à personne. Ils sont partis ensemble pour Mannheim."

Ein Viertesjahr früher (4. November 1774) hatte Goethes Schwager, Schosser, von Emmendingen aus an Lavavier \*\* geschrieben: "Ich hab Alopstoten noch nicht gesehen. Ich in 15 Meilen von ihm. Schreiben mag ich ihm nicht. Es triechen zu ihrem großen Mann so viele Zusetten, die mur stolz über die Spre sehn wollen, auf seiner Nase geselfen zu haben, daß ich ohne besondere Verantassung teinem mehr schreiben. Der gute Fren tommt in diesem Zusammenhang allerdings in eine etwas gresse Westungen, Unwerdient sit sie nicht: hatte er doch von Klopstocks Messias, wie er am 10. März triumphierend, wenn auch sicher übertreibend, nach Luste nichte steinen einzigen Gesang, gar nichts gelesen! Der misde Zielin rief ihm mit

<sup>\*\*) 3</sup>ch verbante die Benugung ber Korrespondenz Jielins beffen Entel, herrn Jielin-Bifch off in Bafel, diejenige Lavaters herrn Antiftes Dr. Finsler in Buric.



<sup>\*)</sup> Johann Georg Jacobi (1740—1814) war zieim bereits im Januar 1770 betunt. "Binterreije" (1769) und die "Sommerreije" (1770) betannt. "Bephe" (Neijen) sofrie er am 13. Januar an Salomon hirzel, "insonderheit die erste haben mich recht entzüdet. Außer Gestenn hat tein beutscher Dicker mich durch scherzhafte oder gattliche Boefien iso angenehm gerühret. Dier Zacobi wird gewiße einer unstere größten Schriftige und Sacobis volg. Erzuh S. 24. Er ward im Jahre 1775 durch seinen Westen fin bie gris Schriftikeller.

vollem Recht in der Antwort auf den Brief vom 21. Februar zu: "Navez-vous pas été un peu trop prévenu contre le sublime Klopstock?"

Der hochgeseierte Dichter konnte gewiß noch immer siebenswürdig sein und ist es auch am Hose bes Martgarfen geweien solchen gegenüber, "mit benen nan etwas sprechen konnte." Strauß hat Jacobi, Betersen, Knebel und Afsprung wider das Zeugnis der in ihrer Citelkeit verletzen Schranzen auftreten lassen. Nicht anders war der Eindruck, den Schlosser von Ropstock erheit. Bevor berselbe definitiv in Emmendingen sich ansiedlet, hatte er mit jenem in Karlkruhe zusammengelebt. Wit Bezug auf diese Zeit judelte er nachsübsend au 28. Juni 1775 in einem Brief au Lavater: "Wir vermissen ihn überall! Seeliges Band der Gesellschaft! Wie unbegreislich fan der Unigang mit guten Weussellschaft. Wie unbegreislich kan der Unison mit der Wenstellschaft. Wie unbegreislich kan der Unison mit guten Weussellschaft. Die inwer um mich haben könnte, so wirde ich alle Glüssellschaft der Welt bestien!"

Frey dachte anders. Er war durch die gemachten Erfahrungen teineswegs ernunkigt worden, fernere Angriffe auf Klopflocks Freundickaft zu machen und hatte überhaupt als tief verstimmter Mann seinem Jugendgenossen in Wassel uur das, was ihm persönlich auf dem Herzen lag, mitgetheilt. Jselin nuske ihn ansdrücklich fragen, wie man von Basedow, dessen lutternehnungen er in der Schweiz seit 1769 so frästig unterführe, was dit son don et ancien ami. Ce qui ne l'empéchoit pas de convenir que Basédow manquoit absolument de gout, et qu'il n'a pas tenu ce qu'il avoit promis." Ueber den "germanische Milton" Wisselmbelges zu vernehnen, daran bachte er sürs erste gar nicht mehr. Jselin nunste sich an andere Luellen balten.

Samuel, Charg

3m Darg ging unter ben Ditgliebern ber Belvetifchen Befellichaft, ju benen Bobmer, Beffner, Die beiben Birgel. Lavater und andere gehörten, bie Rebe, Rlopftod werbe perfonlich bei ber nachften Jahresversammlung in Schingnach fich einfinden. Relin, einer ber Grunder ber Gefellichaft, theilte bie Nachricht bem Freunde Frey, ber auch Mitglied mar, fragend mit. Reine Antwort. Die Schingnacher fanden fich allerbings balb enttäufcht. Doch ebe fie tagten, mar ber Dichter bes Meffias wieber nach feinem Norben verreist. Wie einer, ber etwas recht Ueberraichendes ungeneigten Ohren erzählt, ichreibt Nelin dem Freunde: "Vous ne scavés peut-être pas encore que Klopstock a quitté Carlsrouh subitement sans prendre congé. Son frère,\*) secrétaire de légation en Espagne arriva une soirée, et le lendemain le poète partit avec lui et écrivit au Margrave de Manheim que la tendresse fraternelle l'y avoit obligé. On lui fait un crime de cela. Mais je pense avec Mr. Jacquelot qu'il ne faut pas précipiter son jugement et qu'aprés avoir entendu l'homme accusé d'ingratitude on ne le trouvera plus si coupable. Je m'imagine que le Prince ait été prévenu de son départ - mais qu'il ne trouve pas bon d'en faire semblable" (27. April 1775).

Wer auch Berichterstatter nach Basel gewesen sein mag: ber Rathschreiber ist gut und schnell bedient worden. Die Vermuthung am Ende der angeführten Briefstelle dürste dem wirklichen Sachverhalt nicht übel entsprechen. Es hat in Karlkruse wohl, wie in Danien, einen Friedrich, \*\*) nicht aber einen Vern-

<sup>\*)</sup> Rarl Chriftoph, ber von Mabrib gurudfam und nach Ropenshagen gieng.

<sup>\*\*)</sup> Affprung redete von ihm als einem Fürften, "ber feine Baterpflichten gegen fein Bolf fennet und liebet, ber fic nicht ichamet,

ftorff gegeben. Wie nahe liegt bei bem Charafter Rlopftods, baf er biefes ben Martgrafen merten laffen! Bubem ift febr fraglich, ob ber Dichter in ber Antwort bes Fürften auf bie Frage megen bes "unbeidrantten Aufenthaltes", wie Strauk. bas "bei ibm" ftart betonte und nicht vielmehr bas "jeberzeit" (Strauf, G. 47). Bgl. übrigens bie Nachrichten Frens vom 9. Mai und 30. Juni. Was bie Route über Mannbeim und ben bon bort und nicht bon Samburg aus batierten Brief Rlopftod's betrifft, fo muß ich es bem Spezialiften überlaffen, bamit fertig zu werben. Die Beurtheilung bes Borfalles burch Melin aus einem Gefichtspunft, ber bem leichtfüßigen Francophilen Fren febr befannt mar, follte biefen in feiner entichiebenen Difftimmung por übereiltem, vielleicht hämischem Urtheil rechtgeitig leife warnen. Er merkte bas nicht, ober wollte es nicht merten. Ihm murbe bie Sache ohne weiteres ju einer Stanbalgeschichte, bas Berlaffen ohne formlichen Abicbied zu einem formlichen Ausreigen, einem "ichanblichen Beggeben" (Strauf S. 53), ber arme Rlopftod ju einem in Ungnabe Gefallenen.

es öffentlich zu fagen, es fen feine Schubigteit, zum Abhl feines Boltes yu arbeiten, und der biederherzig genug ift, bieser erkannten Schubigkeit genäß zu handeln" (Reise durch einige Kantone der Sidgenoffensschlicht Leipzig 1784). — In Vern hätten viele Gebildete sich leicht getröstet, wenn Joseph II. im Jahr 1777 nicht die Schub besicht fätte: war doch Friedrich Karl dagewesen! — Und ebenso vortressisch war sein Benommée in der französischen Geweih, wovom folgendes Kleime Stild in den "Muses helecktiennes" Causamen 1775) Zeugnig absegt:

> Pour mettre sous l'estampe de S. A. S. le Margrave de Baden-Dourlach.

Du prince que tu vois le rang et la naissance Sont les titres les moins flateurs; Sa vertu ne saurait permettre qu'on l'encense Sa bonté gagne tous les cœurs.

Simulatin Chap

"Je suis," antwortete er gleich am 9. Mai, "fort impatient de savoir au juste l'histoire de Klopstock; cette fugue me paroit très singulière, d'autant plus que [ber betaunte ßofrats] Ring m'avoit dit que la pension dont le Margrave l'avoit gratisié, ne l'assujetissoit à rien, et qu'il étoit entiérement le maître de se tenir à la Cour ou ailleurs. Auquel cas, il pouvoit aller en Espagne, et en prévenir le Prince, lui demander ses ordres et prendre congé. J'aurois de la peine au reste à tr[ouver] quel-qu'un qlui plaide pour lui dans cette affaire; les courtisans condamnent to[us celui que] le Maitr[e] a condamné; et Ring qui m'a parlé très librement sur bien des chloses est] malheureusement rien moins que l'ami du Poète qui, comme je vous ai dit, n'a point voulu lui faire la première visite."\*)

Das wäre denn ein neuer Grund für den Hofrath gewesen, seine ihone Dentschrift je sehr als Parteimann abgusaffen! Frey täussich ich übergens, wenn er meinen sollte, er habe dem Freunde von der letzeren Thalfache bereits brieflich gesprochen. Die gange Angelegenheit aber erhielt für den nengierigen Major nun eine solche Wichtigkeit, duß er im solgendem Monat nicht umbin tomtte, wieder an Ort und Stelle sich zu versigen, um den Handel von Ring und Konsorten "au juste" zu erschren.

Diesem Trange verbauten wir sosgenden Bericht (Datum: 30. Juni): "Klopstock n'est point du tout en disgrace; il a su donner une très bonne couleur à la manière dont il l'est absenté. Son frère la emmené à Hambourg jumb

<sup>\*)</sup> Die in Klammern gesehten Buchstaben fehlen in bem laedierten Briefe Freys. — Aller en Espagne: Frey hat Jelins Schreiben sehr haftig gelesen. Bgl. folgende Seite!

nicht nach Spanien, was er als Helins Meinung aus bessen Brief herausgesesen hattel. Le fin compére s'est même raccroché à une très bonne branche, en envoyant successivement à la Margrave\*) deux caisses de très beaux poissons desséchés dont elle est enchantée. Ensin on assure
qu'il reviendra cette automne. D'ailleurs le Margrave en
lui assurant sa pension, ne l'astreint à rien; il est le
maitre d'aller de venir, et d'étre à sa cour autant et
aussi peu qu'il lui plait. Il a fait annoncer la chose
sur ce pied dans les papiers publics et l'on me lavoit
dit de même lorsque je sus à Rastatt."

Es macht Spaß, zu sehen, wie die markgräsich dadischen höstlichen höstlichen höstlichen hier die met die met die mich eine die wied, der "schaute seine Gebatter" lönnte sie am Ende noch übertsisten, wiederscheften und ausstechen! Er that ihnen den Gesallen und blieb, trotz aller vorsorglichen Zartsinnigseit des Fürtsen, dei seinen neidlosen Verechren in Handburg. Daß ursprünglich nicht nur von seiner, sondern auch von Seite des Markgrafen an eine Rücksche nach Karlsruhe gedacht war, wissen wir aus den Briefen von nud an Klopstock, welche Lappenbern der höhern der den Vereigen Verschen Vereigen Verschen des aller une traduction en vers italiens de la harangue de Satan aux Etats infernaux\*\*) dans le Messie, qui est de la plus grande deauté; Metastasio, je crois, ne la désavoueroit pas, et je la crois supérieure à l'original. Aussi l'Académie des Arcades de Kome y a-t-elle extrémement

<sup>\*)</sup> Raroline Luise von heffen-Darmftabt (1723—1783), Schwester ber Louise, Großberzogin von Meimar. Daber ber Besuch ber beiben weimarischen Prinzen im Jahr 1775 zu Karlbrube.

<sup>\*\*)</sup> Meffias II., 428 ff. Molters "passages" beden fich mit Klopftod's "Fragmenten."

applaudi, à ce que lui mande un ami de Rome auquel il l'avoit envoié, sans dire qu'elle fut de lui" — so hat das Substanzielle bieser Nachricht bereits bei Strauß in einem Kopstockrief Ausdruch gestunden. [Bgl. auch Lappenberg a. a. D. S. 279 f. und 513 f. Molter, dem übrigens Jessin mancherlei Dienste erwiesen, demertte in einem undafürten Briefe au denschen, er habe "quelques passages de la Messiade" ins Stalienische überietzt].

Jielin suchte seit dem Beginn der siedziger Jahre nicht mehr, wie früher, sortwährende Fühlung mit der Litteratureutwicklung Deutschlands zu behalten. Seine Zeitschrift, "Die Ephemeriden der Menschheit" nahm seit 1775 und 1776, was neben dem Ant ihm noch an Muße übrigte, vollauf in Aufpruch. Alopstock Arbeiten auf dem Boden der deutsche Grammatik blieben ihm wohl ziemlich unbekannt. Ein junger Mitarbeiter an den Ephemeriden, W. Epste in, seiner Abkunft nach ein Jude, sandte ihm von Brünn in Mähren am 25. April 1779, in einem Zeitpunkt also, wo der alternde Dichter seine orthographischen Reformen auch für die Neuausgabe des Messias zu verwenden im Begriffe stand, solgenden frechperiden Cuatrain zu, als dessen

Sinngebicht auf Alopftod's Buchftaben Mord in feiner neuen Angaben ber Meffiade.

Le Corse cit\*\*) ses Chiens, le Scythe ses Haiduques, Rome fait des Castrats, Stamboul fait des Eunouques, Klopstock seul moins cruel s'il châtre son Sauveur: Sa plume est l'instrument qui commet cette Horreur."

<sup>\*)</sup> Ob er ibentisch mit bem Berfasser bes Memorial d'un Mondain, weiß ich nicht.

<sup>\*\*)</sup> Caedere.

Es war von ber nämlichen Seite beabsichtigt (ob ausgeführt, vermag ich nicht zu bestimmen), die Zeilen in den "Mercure de Suisse" einzurüden: recht wie zum Hohne dafür, daß die Schweizer vor beiläusig dreißig Jahren den Wessiasgarals als anderen Erlöser gefeiert hatten.



## Die geiligen des Bisthums Bafel

Bon Albert Burchbardt.



In einer Epoche, ba bas Bisthum Bafel ichon feit Jahrbunderten feinen Sobepunkt überichritten hatte und zu einer bequemen Berforgungsanftalt für bie jungern Gobne ausrangirter elfäßischer und breisaguischer Abelsfamilien geworben mar. fam in Bruntrut, ber bamaligen Refibeng bes gnäbigen Berrn, jebes Sahr ein pompojer Staatstalender herans mit ber anmaglichen lleberichrift: Des bochfürftlichen Reichsbomftiftes Baiel Almanach: es waren bies Runfterzeugniffe, Rupferftiche, welche fabritmäßig in Augsburg burch bie taiferlichen Soffunftler, bie Gebrüber Rlanber pflegten erftellt zu werben. Gie enthalten bie etwas baurifche Rathebralfirche gu Arlesbeim, ferner einen Profpett ber recht ftattlichen Sauptftadt, bas Bortrat bes Bijchofs, jowie fein und feiner Rapitularen Wappen, wobei diefelbe Familie oft burch brei ober vier Exemplare vertreten war. Allegoriiche Geftalten. die Flüße und Gefilde des Bisthums darftellend, bilden bie Umrahmung. Im obern Drittheil diefer Blatter aber ift uns gestattet, einen Blid in benjenigen Theil bes Simmels zu thun, welcher fpeziell bas Bisthum Bajel angeht. Da fiten auf wolfigen Thronen die hehren Geftalten mit jener Glegang, welche bas XVIII. Jahrhundert femgeichnet. Die beiligen Frauen ein flein

wenig totett, die mannlichen Beiligen um fie gruppiert, jum Theil mit jenem Musbrud manirierter Geligfeit, welcher feit ber Mitte bes XVII. Nahrhunderts in tatholifch jesuitischen Rreifen Dobe geworben mar. Es find einzelne höchft ehrmurbige Beftalten unter ihnen, beren Ramen in ber Geschichte von Rirche und Staat einen guten Rlang haben; ich erinnere nur an Raifer Beinrich II. und an Papft Leo IX. Daneben befinden fich biejenigen Berfonlichfeiten, welchen unfere Gegend nach bem Bericht ber Legende ihre Befehrung hauptfachlich verbanft. Den lettern Diefer Gruppe möchten wir bier im wesentlichen unsere Aufmertfamteit ichenten. Sind fie es boch, welchen bie Ehre gebilbrt, Land und Bolt aus ber Finfterniß bes Beibenthums herausgeriffen gu haben und fo die Anfanger bes Glaubens für die Oberrheinische Landschaft geworben ju fein, fo bag auch jest noch biefe nun jum Theil protestantisch geworbene Begend ohne Unterfchied ber Confession mit Dant und Berehrung auf jene Babnbrecher bes Chriftenthums bliden barf.

Allerdings tritt uns bei einem folden Unterfangen in erster Linie eine Hauptschwierigkeit entgegen, welche jedoch aller Forschung gerade auf dem Gebiete der ältern Kirchengeschichte nicht erhart bleibt. Der Umstand nämslich, das der historische Stamm gar dicht umrankt, ja oft umwuchert ist von legendarischem Gestrüpp, welches dem gläubigen Gemitthe wohl als poetische will kommene Jugade, manchmal sogar als Hauptsache erscheinen mag, dem Historiter aber, als dem Erforicher der Wahrheit, nur als Hille und oft als gleichgistiges, ja sogar schübliches Anhängsel entgegentritt; ein solches muß beseitigt werden, damit man durchdingen kann zur Wirklichkeit. Freilich nachen es sich den annache, welche auf den Namen Geschichtsspricher wohl nicht ganz verzichten werden, ihren gie den Wannen Geschichtes Kritt der Jan wochste

schwingen und schonungslos aber auch verständnigarm Schlingwert und Stamm miteinander fällen und damit ihrem Berstande
und ihrem Forschertalent ein, wie sie glauben, angenehmes Opferseuer bereiten. Wenn auf irgend einem Gebiete der Geschichte nit Bietät muß zu Werte gegangen werden, so ist dies hier der Fall,
und so soll denn auch von diesem Gesichtswunft aus die Spezialarbeit au unserer totalen Legende und heiligenzeschichte durchgesührt werden mit dem einzigen Ziele der Erreichung der historischen Wahrheit, wobei die Pietät siets als treue Begleiterin uns zur Seite steben wird.

Mur mit wenigen Worten foll bier bie romifche Beriobe gleichsam als Ginleitung berührt fein. Bir begnugen uns mit ber Erwähnung ber Thatfache, bag im III. und IV. Jahrhunbert es feine romifche Broving gegeben bat, welche nicht ftarfe Chriftengemeinden in großer Ungahl aufzuweisen gehabt hatte. Das Beltreich murbe bie Grundlage bes Gottegreiches, fagt einer ber bebeutenbiten noch lebenben Rirchenbiftorifer, und er führt bant aus, wie auf ben bom Forum Romanum ausgebenben Stragen bas Chriftenthum jumeift im Gefolge ber Armee ober auch bes Sanbels bis an bie Grengen bes Imperiums und über biefelben hinaus getragen murbe. Wie verhalt es fich mit biefer Thatfache im einzelnen für bas Bisthum Bafel. Batte im alten Augufta Rauracorum ober fpater in bem Bafilia bes IV. Jahrhunderts ein Bifchof feinen Git aufgeschlagen. Das Borbanbenfein einer driftlichen Gemeinde ift burch bie Monumente für beibe Orte bezengt, und bereitwilligft fommt und bie Legende ju Silfe, indem fie von bem beiligen Pantalus uns ausführlich ju ergablen weiß. Diefer Beilige gebort einem Sagenfreife an, ber an ben unwahrscheinlichsten gehört, nämlich bemienigen ber b. Urfula. Bur Beit bes hunneufonige Attila erfchien bie britannische Ronigs= tochter Urfula mit 11000 Gefährtinnen auf bem Rontinent, um nach Rom jn pilgern. Gie gelangen auf biefer Reife auch nach Bafel. wo fich ihnen ber Bifchof Bantalus als Leiter und Begleiter angeichloffen hat. Muf bem Rudweg fahrt Bantalus mit ben Jungfrauen ben Rhein hinunter und erleidet ju Roln im Berein mit Diefen ben Dartyrertob burch bie Sunnen, letteres eine Un. gabe, woburch bie Legende am eheften gum Jahre 451 firiert wird, mabrend andre fie ins IV. Jahrhundert verfegen. Lutolf in feinem gemiffenhaften Werte über bie Glaubensboten ber Schweis por St. Gallus verzichtet barauf, ben b. Pantalus ber Geschichte ju vindigieren, und wer ben Schabel biefes angeblichen Bifchofs von Baiel in ber Schatfammer von St. Urinla gu Roln und im Rlofter Mariaftein gefeben bat, bem wird wohl auch biefer Doppelbeweis taum genügen für bie Realität bes jog. erften Bifchofe von Bafel. Gin andrer Schriftfteller allerbings, welcher por furger Reit eine Geschichte ber Bifcofe von Bafel in Ginfiebeln veröffentlicht hat, ber am 5. Mai 1886 verftorbene Monfeigneur Bantren in Delsberg nimmt es mit biefer Legende weniger genau, für ibn ift alles achte Bahrheit, was geiftliche Banbe geichrieben haben, und fo haftet benn auch feinem fo weitschichtigen Berte burchweg ein Sauptmangel an, nämlich berjenige ber Unauverläßigfeit. Diese histoire des evêques de Bâle muß in ber That als ein mit Borficht zu gebrauchenbes Werf angefeben werben, wenn ichon fo und fo viele Rarbinale, Erzbischöfe und Bifchofe fich für basfelbe intereffiert haben. Die beutiche Forschung tennt ber welsche Bralat nicht ober will fie nicht fennen. Das Buch ift geschrieben, als ob bie protestantische Stadt Bafel mit ihrer miffenschaftlichen Arbeit auf hiftorischem Bebiete gar nicht exiftierte, baber beun and bie bnutte Beleuchtung, welche fich über bie gange Arbeit ausbehnt. Auch bie auf ben erften Blid etwas bestechende Ausstattung bes Wertes erweist fich bei genaner Briifung als eine Compilation aus allen möglichen altern

und neuern Werten, wobei jedoch die Berfunft ber Bilber in ber Regel verschwiegen ift. Natürlich, benn ba bat man fich nicht gescheut, auch Berte bon Protestanten grindlich auszubeuten, Merian, Brudner, Berrliberger, bie Bublifationen über bas Baster Dunfter und auch die Renjahrsblätter haben berhalten muffen, um bie Beichichte ber Bifcofe von Bafel verberrlichen ju belfen. Dag unter folden Umftanden auch St. Bantalus gut wegfommt, liegt auf ber Sand. Zwar wird gugegeben, daß die Pantalus-Legende erft im XII. Jahrhundert bortommt, und bag erft unter Bifchof Beinrich von Reuenburg Reliquien bes Bantalus nach Bafel gefommen find. Meltere Reugniffe eriftieren nicht, allein bem Berfaffer ber histoire des evêques de Bale genügen die fortlaufende Tradition und ber ununterbrochene Rultus zum zwingenden Griftenzbeweis. Anch ber Umftand barf bier angeführt werben, bag unter ben vielen Rirchen bes Bisthums Bafel nur eine einzige, Diejenige von Steimbes bem Bantalus geweiht ift. Much mit ben andern Biichofsnamen, welche aus römischer Beit noch für Mugft ober Bafel ermahnt werben, fteht es febr ichlimm, ber eine berubt auf ben bochft zweifelhaften Aften bes Rougils von Roln im Jahre 346, welche nuter anbern and bon einem Justinianus Rauricorum episcopus mit unterzeichnet find. Auch ber Name eines Bifchofs Adelfius von Raurica, welcher bie Aften von zwei in Orleans abgehaltenen Rongilien unterzeichnete, 511 und 533, wird vielfach angegriffen und auf eine Berichreibung in fpaterer Beit gurudgeführt, mobei allerbings, jo lange man nicht beftimmtere Unhaltspunkte für einen folden Gebler geltend machen famt, die Grifteng eines folden Baster ober Rauracher Bifchofs nicht ausgeschloffen ift. Go viel geht jedenfalls aus bem Angeführten und aus ben übrigen bier nicht ermahnten Quellen bervor, bag ichon gur Romerzeit mit größter Bahricheinlichkeit ein Bisthum beftand und gwar ju

Augft, an welches fich bann fpater Bafel als Rechtsnachfolgerin angeschloffen hat.

Merkvürdigerweise wird unser Gebiet nicht berührt durch bie berühmte Ahederlegende, jenes gewaltige Wartyrium, welches einer gangen Legion zu Agaunum im Wallis das Leben joll gefostet haben. Mit biefer Geschichte steht in Zusaunum abe Gründung der Kirchen zu Zürich, zu Solothurn und Zurzach, ja selbst wöhn wird in diesen berühmten Kreis mit hintingezogen, allein Basel oder Augst werden in diesen Erzählungen uirgends erwähnt.

Doch ichon fast zu lang haben wir uns nit bieser römischen Epoche aufgehalten, zu lange, weil beinabe alles, was damals ist gepflanzt worden auf christlichem Boden, wieder untergegangen ist durch die Sitirme des Einbruches unserer Vorsahren, der Alamanunen, so daß das Wert von Reuem mit großer Misse, aber auch schließlich mit segensreichem Ersolge mußte begonnen werden.

Ber sind sie, diese Alamannen, welche auch auf der linken Seite bes Oberrheius bem Christenthum ein so jähes Ende bereitet haben? Es ist einer der lebenskrästigsten deutschen Stämme, welcher auf der Bühne der Geschächte ausgetreten ist, frästig bis zur Aboheit, gesund dies zum Nebermuth, ricksische feit zur Andheit, gehnd dies zum Nebermuth, ricksische feitechnung hatten sie den vandsschaften siblich vom Abein einen sehr schrechung hatten sie den Auchschaften siblich vom Abein einen sehr schrechtung und wohl auch Augusta Anurcorum in Flammen ausgiengen. Iwar eichten daun wieder volle hundert Jahre verhältnismäßiger Auhe ein, während welcher das Christenthum unter der gallordmissen Bedöllerung bedeutende Fortschritte aufzuweisen hatte, besonders seit mit Constantius Chlorus und Constantiu dem Großen auch von oben herad demschen kabenwert veringen dann aber die

The grin Cough

Alamannen von neuem und jest bleibend und unaufhaltsam über die Ahfeingrenze und vernichten so mit einem Schlage sowosst Aömerthum als Christenthum. Da schweigen denn auch vollstommen die Experden aus unsern Gegenden. Wir erfahren von keinen Märthrern, welche durch die eindringenden Heiden wegen ihres Glaubens sind erschlagen worden, und steht es doch seit, daß damals hunderte und aussche müssen und eine Reihe christlicher Gebände auch in unserer Gegend mut zerstört worden sein. Jene Kirchenruine, in welcher die der Altunft des Columban und Gallas zu Bregenz die heidnischen Gögenbilder ausgesellt waren, sand gewiß nicht vereinzelt da, nud ähnlich nag es anch nut den driftlichen Kultusgebäuden in unserer Gegend ausgesehen haben.

Die Mlamannen erweisen fich allenthalben als gang befonbers heftige Feinde ber romischen Rultur, und auch bas Chriftenthum hatte nichts Gutes von ihnen zu erwarten. Gie felbft waren einft bie Buter und Befiter eines großen Beiligthumes gewesen, von welchem nach ber einen Dentung auch ihr Dame herzuleiten fein foll; fo viel ift jedenfalls gewiß, daß fie febr gabe an ihren alten Bottern hielten und jeden anderen Rultus ichonungslos ansrotteten. Die romifchechriftlichen Glemente gogen fich unter biefen Umftanben in ben Schlupfwintel ber Bebirge jurud, in die vom Rhein, wie von der fruchtbaren Ebene bes Sundgaues etwas abgelegenen Thaler bes heutigen Berner Juras, während bie Landichaft Bafel mit ihren breitern gu Acterbau und Biehzucht mehr einladenden Thälern von den Mamannen wohl faft volltommen befett murben. Ueberall begegnen uns Ortichaftenamen, welche auf einen alamannischen Sof gurudweisen, ber im Lanf ber Beit zu einem Dorf fich entwickelt hat. Rur ber Ort Walbenburg, beffen altefte Form allerdings icon Balbenburch lautet, icheint noch von Romanen bewohnt gewesen zu fein, barf man boch wohl annehmen, daß ichon bamals aus bem voltsthumlichen Wallenburg ber gelehrte Schreiber bes Rlofters Schonthal ein ihm geläufigeres Walbenburg gemacht habe, anch beutet bie lette Gilbe "burg" auf romifche Refte, Die Mamannen fannten feine Burgen, fonbern nur Berge und nach biefen nannten fie gerne bie von ihnen gegrundeten Niederlaffungen. Bir muffen es bem Sprachforicher überlaffen, gu tonftatieren, wie weit fich in andern Gegenden bes Bafelbietes, im Ranton Golothurn und im Fridthal Aehnliches verfolgen läßt. Gine alte Rieberlaffung römischen Ursprungs, und zwar für bie Butunft Die wichtigfte, founte fich wohl mubfam genug burch die Reit ber Berftorung bindurch retten, und bas mar Bafel, auch bas Caftrum Rauracenje ift wohl nie vollständig vom Erdboben verfcwunden, und fo mogen fich in biefen beiden genannten Orten auch burch bie bunteln Reiten bes V. Jahrhunderts bindurch fleine Chriftengemeinden erhalten haben. Der Glang eines Bisthums ift allerdings wohl vollständig erblaßt, fein Name abgefeben bom b. Bantalus - ift uns erhalten, und wir merben feben, bag auch nach Beginn bes zweiten Betehrungswertes im VI. Jahrhundert bas Bisthum Bafel immer im Sintergrund bleibt, bis bann endlich unter Rarl bem Groken beffere Reiten für basielbe bereinbrechen.

Fehlen für die firchliche Geschichte unires Landes alse Nachrichten, so ist dies ein deutlicher Beweis, daß eben mit jenen wenigen Ausaahmen alses Laud dem Heidenthum anheimgefallen war, nud daß die Alamannen sich entschieden, ablehnend gegen jeden Betehrungsversuch verhielten. Eine Aenderung in diesen Berkfrungsversuch verhielten. Eine Aenderung in diesen Berkfrungsversuch der den den Vilhe von Erraßburg besieh Unamannen durch Chlodwig in der Nähe von Erraßburg besieht worden, es war dies eine Schlacht von ganz außerordentlicher Tragweite sit die Ausbereitung des hristlichen Glaubens, indem,

burch ben Sieg bewogen, auch ber Frankentonig fich balb barauf taufen ließ und aus einem eifrigen Berfolger ber Chriften ein ebeufo thatiger Freund berfelben murbe. Mamaunien ift nach ber Schlacht nur febr allmälig bem Frantenreiche einverleibt worben, allein bie Grundlagen waren jest gelegt, auf benen ber driftliche Tempel tonute gebaut werben, Die Bforten maren geöffnet, burch welche bie fiegreiche Rirche ihren Gingug halten fonnte, und bas zeigt fich febr balb flar und beutlich auch in unfern Gegenben. Das einheimische romifch-gallische Chriftenthum war zu unbedeutend gewesen, als bag von ihm bas Betehrungswert hatte ausgeben fonnen, ber Impuls mußte von ber neuen politischen Grokmacht, bem meropingifden Staate und feinen Bertzeugen erfolgen, eine ftarte glaubens- und hoffnungsfrobe Miffion mußte fich ber Sache annehmen, um bie harten Gemüther für die Lehre Chrifti ju gewinnen. Dhue Awang und Bewalt im einzelnen Falle ift es auch bier nicht gelungen, wie überhaupt in ber Weltgeschichte bie großen Greigniffe fich nie fo harmlos zu vollziehen pflegen, wie man es etwa gerne gefehen hatte. Much ift bie Bekehrung Mamanniens nicht fo fcnell erfolgt, erft mußte bas Chriftenthum in ben frantischen Gegenden festen Bug gefaßt haben; bie Taufe Chlodwigs murbe allerbings jum Borbild für bie Grofen bes Reiches, und Manuer, wie ber h Remigius, haben bas Möglichfte gethan, um bie Befehrung bes Boltes ju beichlennigen, allein bennoch mußte man fich gebulben, bas Beibenthum mar gerade unter ben rheinfrankischen Stämmen, welche ben Alamannen am nachften wohnen, ju febr eingefleifcht, ift boch noch unter bem Cobne Rouig Chlobwigs ju Roln beibnifcher Gottesbienft abgehalten worben, und brachten unter bemfelben Ronige Die ripnarifchen Franken ihren Göttern noch Menichenopfer bar. Erft in ber zweiten Salfte bes VI. Sahrhinderts beginnt auch die Staatsgewalt ftrafend



gegen die Befenner bes Beibenthums und ihre Sitten und Bebräuche porzugeben. Roch länger als im eigentlichen Frankenlande ließ in Alamannien die Befehrung bes Bolfes auf fich warten, erft im VII. Jahrhundert fonnte Diefe wichtige Arbeit in größerm Dagftabe burchgeführt werben, und find bann auch im alten Bisthum Bafel Diejenigen Manner ericbienen, welchen bas Sauptverdienft in diefer Sinficht gufällt. Jest fonnte auch unter König Chlotar II., welcher in Auftrafien von 613-622 regierte, burch gefetliche Borichriften bei ben Mamannen die Befeftigung ber driftlichen Rirche erzwungen werben, ber befte Beweis hiefür ift die neue Redaktion bes alamannifchen Bolksrechts, welche hauptfächlich im Intereife ber Rirche unter bem Drucke bes Königs porgenommen murbe, und in biefe Reit fällt auch die Thatigfeit besjenigen Mannes, von welchem uns am genaueften Runde jugefommen ift, und welcher auch wenigftens im weftlichen Theile bes Bisthums am meiften geleiftet hat, es ift bies ber b. Germanus, ber Stifter bes Rlofters an Moutier Grandval. Bevor jedoch auf Diefes Beiligenleben naber eingegangen wird, muß noch auf eine gange Befellichaft von lenten aufmertfam gemacht werden, welche vielfach auch in unfern Gegenben für die Musbreitung bes Chriftenthums thatig gewesen find, es find bies bie irifchen ober ichottischen Monche. Auf ben Infeln bes Beftens hatte bas Chriftenthum ichon verhältnigmäßig frühe feften Jug gefaßt; gur Beit ber Eroberung Britanniens burch bie Angelfachsen, in ber Mitte bes V Jahrhunderts bilbete basselbe ben Saubttroft einer burch robere Elemente ichwer beimgefuchten Nation, in Schottland, Bales und hauptfächlich auf Irland entftand eine Reibe von Rloftern, welche bem gangen Land ben Stempel aufbrudten. Mit ber bem celtischen Stamme eigenthumlichen Seftiafeit ber Empfindung vertieft man fich in die driftlichen Glaubensfate und Lebensporidriften, und balb burchjog eine ftreng ascetische Richtung bie gange Ration. Das Tödten bes eigenen Willens, bie abfolute Singabe an Gott, bas Brechen mit ber gefammten Belt, welches in bem Rlofter- und Ginfiedlerleben bie begehrenswerthefte Grifteng erblicht, ergriff als mächtige Triebfraft hunderte und taufende. Dagu gefellt fich bie ben Geevolfern eigene Beweglichfeit und Unruhe, ein Banbertrieb und eine Reifeluft, welche vereint mit jenem Berlangen nach Abfonberung, Die Leute auch fern bon ihrer Beimath wegtrieb auf ben Continent, um bafelbft burch Gebet und Ascese ju mirfen. Man barf biefe Richtung, welche natürlich von vielem guten Willen Bengnif ablegt, nicht gar ju boch anschlagen, jebenfalls hat fie mit ber taufent Jahre nachher eintretenben Bewegung ber Beifter nichts gemein. Gin pratifches Berftanbniß für bie höhern Aufgaben und die Biele bes Chriftenlebens gieng biefen Leuten entichieben ab, und Die celtische Gefühlsichwärmerei, Die unn allerdings in fromme Formen geleitet war, ift boch eber eine Erscheinung, von ber man fich nicht allzusehr begeiftern laffen follte. Run gab es allerbings unter biefen irifchen Asceten einige, welche weit über bas gewöhnliche Niveau hinausragen und gn Diefen gebort ber b. Columba, ober, wie er friiher ftete genannt wurde, Sauft Columbanus. Diefer wollte feine Babe nicht in ber Ginfamteit vergraben, fonbern er griff gewaltig ein und gewann allenthalben, wo er hintam, ein außerorbentliches Anfeben. Er verläßt die Beimath, wandert burch bas Frankenreich und grundet am Gubabhang ber Bogefen brei monchifche Dieberlaffungen, von benen Luxenil, Lengovinm bie bebeutenbfte gewefen ift, bort erhebt er gewaltig feine Stimme gegen bie Sittenverberbniß ber Reit und icont auch bie bochft geftellten feineswegs. Sogar ein frevelhaftes Bemuth, wie basjenige ber Ronigin Brunhilbe, fann fich ihm nicht gang verschließen. Balb aber erregt er burch feine Strenge und feine Bartnadigfeit ben Born ber gottlojen Frau und wird zum Verlassen seiner Stiftung gezwungen. Allein sein Geist blieb in Luxenil möchtig, und seine strenge Regel wurde bas Vorbild sir eine Reise von hier aus gestisteter Albiter. Ohne Einssu auf die Diöcese Basel ist seine Schillern, barunter ber h. Gallus sich besand, geblieben, bafür haben sich aber einige Jahre päter mehrere Schiller Columbas bleibend im Jura niebergelassen.

Schon mabrend ber Anwesenheit bes Columban in Luxenil batten fich um ihn auch viele einbeimische Donche gesammelt, baburch betam die gauge Nieberlaffung ein mehr frantisches Musfeben, und baburch ift es zu erklaren, bag bann von Lurenil aus eine fo erfpriegliche Thatigkeit ausgeben tonnte. Der gewaltige Beift Columbas wirfte in feinen Schillern fort, allein biefe berbanden benfelben mit praftischern Auschanungen und mußten fo bem zu belehrenden und zu betehrenden Bolte viel verftanblicher fein, als die gren mit ihrem fremden Wefen, an bem biefe mit jo großer Bahigteit fefthielten; bedeutungsvoll ift es auch, bag nach Columba Aebte germanischer Bertunft in Luxenil auftreten, Guftafins bis 628, und bann Balbebert, unter welchem Luxenil feinen Sobepunft erreichte. Bon ben Mannern, welche bamals unfrer Dioceje von borther find gescheuft worben, ift guerft gu nennen ber Bijchof Raquacharins, welcher in ber Lebensbeichreis bung bes Abtes Guftafins als Bijchof von Augft und Bafel erwähnt wird, ein weiteres ift leiber von ihm nicht befannt, jedoch bas Wenige genfigt, um ju zeigen, mas für einen bebeutenben Ginflug nicht nur auf die Rlofter, fondern auch auf die Bisthumer die Stiftung Columbas ausgeübt bat. Benauere Runbe befiten wir burch eine faft gleichzeitige Biographie, welche einen Mouch von Lurenil, Bobolenus, jum Berfaffer hat, von bein Stifter von Montier-Grandval. Der b. Germanus ftammt aus vornehmer trierifcher Familie, zeigte icon fruhe einen gewiffen

E Je Cibog

Sang jum Monchthum und vertheilte beshalb fein Gut unter Die Armen. Er trat in enge Begiehungen gu bem b. Arnulf von Det, bem einen Stammvater bes farolingifden Saufes. Rach einem Aufenthalt im Rlofter gu Remiremont trat er bant in basjenige von Luxenil unter bem Abte Balbebert ein, an biefen lettern batte fich ber elfägische Bergog Bunbonius gemanbt, und übertrug ibm einige allerdings ichmer zugängliche Panbereien im Jura. St. Balbebert besichtigte biefelben in eigener Berion und ichicte junachft ben Fridmald, einen Genoffen bes Columba, an bie bezeichnete Stelle, ber unn mit bem Ban bes Rlofters beginnt, jum Borfteber ber neuen Stiftung mar aber Germanns außerfeben, welcher feierlichft von bem Abt Balbebert eingesett und bem auch bas Gotteshaus von St. Urfit unterftellt murbe. Und nun beginnt bie eifrige Thatigfeit bes h. Bermanus im Jura. Befouders hervorgehoben wird die Thatfache, baf er bie Felfen, welche ben Gingang ju feinem Thale fperrten. wegraumte und fo bie Strafe zuerft anlegte, welche bis auf ben heutigen Tag ber Birs entlang bas Thal burchzieht. Während bie alte Romerftrage von Bierre Bertnis über bie Soben gegen Glovelier bin führte. Allein Die Streitigfeiten, welche bamals bas merovingifche Reich erfüllten, machten ber Wirffamfeit bes h. Germanus balb ein Enbe. Die Großen befehdeten fich willfürlich, ohne fich um die fonigliche Bewalt ju fummern, die nationalen Begenfate verschärften fich aufs nene, und jo bricht auch im Nahre 666 ein neuer effägischer Bergog, welchen ber Biograph Caticus nennt, über ben Jura berein. Alamannifche Schaaren, jum Theil noch Beiben, überfallen die Thaler, beren Bewohner unter bem Schute bes Germanns friedlich gu leben gewohnt find. Germanus gieht mit feinem Gefährten, bem h. Ranboalbus, bem Bergog entgegen, wird icheinbar gut aufgenommen, allein auf bem Beimweg mit feinem Gefährten er-

ichlagen, mabrend die Mamannen bie Bofe und Dorfer ringeum vermuften. Die Leichen ber erschlagenen Beiligen werben querft in die Rirche von St. Urfanne gebracht und bann in ber bem Apoftel Betrus geweihten Rlofterfirche ju Münfter beigefett, mobei bald auch einige Bunder geschehen. Un Alter und Nechtbeit biefer Biographie ift noch nie gezweifelt worben, und es entwidelt fich auch die gange Geschichte fo einfach, bag auch nicht ber mindefte Grund jum Zweifel vorhanden ift; was die Bunder aubetrifft, fo beweist ihre Erwähnung nur, in wie hobem Unfeben Bermanus bei ben Leuten bes Jura geftanben, bat und wie ichnell bie Legende, mit übernaturlichen Geschichten folche Lebensbilder auszuschmücken, bereit ift. In dem geschichtlichen Germanus aber tritt uns ber Dann entgegen, ber mit großer Unerschrockenheit und Aufopferung die gerftreuten Chriften bes Jura gefammelt, Diefen Reften ber alten Bewohner bes Landes, Die vielleicht auch mit Burgundern etwas gemischt waren, wieder einen firchlichen Mittelpunkt gegeben bat, ber aber ichlieflich ben feindlichen elfäßisch-alamannischen Schaaren jum Opfer gefallen ift. Geine Arbeit ift aber feine vergebliche gewesen, feine Stiftung blieb jum Segen bes Laubes bestehen und bilbete ben Mittelpunkt ber Rultur und bas Centrum driftlicher Sitte in jenem Berglande. Schon ber Leibensgefährte bes Germanus wird als librorum præpositus, als Bibliothefar bes jungen Rlofters bezeichnet, und auch in fpaterer Reit hat fich bie Schule von Moutier Grandval burch ihre angesehenen Lehrer ausgezeichnet, lehrte und lebte boch bier langere Reit ber bebeutenbe St. Galler Gelehrte 3fo, allerdings in einer Beriobe, ba wie in St. Gallen, jo auch in Münfter, die Regel bes h. Benedift Diejenige Columbas längft verbrängt hatte.

Germanus war unn allerdings nicht ber einzige, welcher fich burch Stiftung einer klöfterlichen Nieberlaffung verdient ge-

macht bat, hieber gebort bor allem auch ber beilige Urficinus, beffen Name bis auf ben beutigen Tag in bem Stäbtchen Saint Urfaune weiter lebt. In einer reigenden Gegend bes Doubsthales gelegen, ausgezeichnet burch eine für bie Beichichte bes Baster Münfters bochft wichtige Collegiatfirche, überragt von den Trummern eines alten Schloffes bietet biefer Gled Erbe unferes Baterlandes bem Bejucher in landichaftlicher wie fünftlerifcher Begiehing jo viel, daß man nur bedauern muß, weim berfelbe nicht öfters auch von Bafel aus befucht wird. Freilich mochte bamals. als ber fromme Ginfiedter fich bafelbft nieberließ, die Wegend noch mehr einen ichrecklichen als einen anziehenden Anblick bargeboten haben, allein burch bie chriftliche Unfiedlung hat fich ber Charafter umgewandelt, auch hier ein Beleg filr bie cultivierenbe Rraft, welche mit ber neuen Religion ungertrennlich verbunden war. Leiber find wir über St. Urficinus lange nicht fo guverläffig unterrichtet wie über St. Germanus, auch icheint er viel mehr Unachoret gemejen ju fein als biefer lettere. Dit Bestimmtheit tann nach amei burftigen Stellen in ber Lebensbeichreibung bes Germanus und bes Banbergifel nur behanptet werben, daß eine cella Sti Ursicini in ber Mitte bes VII. Jahrhunderts eriftierte. Der letitgenannte Beilige St. Wandregifilus ftammte aus bochft angesehener fraufischer Familie und verbrachte einige Rabre feines Lebens nach ber allerbings nicht unangefochtenen Biographie in St. Urfanne, wo er ben Beiligen Diefes Ortes noch an Strenge ju überbieten fuchte. Die Bita bes b. Urficinus felbft aber ift ein ziemlich fpates Dachwert, welches aus andern Legenden, hauptfächlich aus bem Leben bes h. Gallus manches entehnt hat. Die wichtigften Buge berfelben find folgende: Urficiuns ift Fre. Er begleitet ben Columba ins Exil, bleibt aber wie Gallus, bon ber Sehnsucht nach Ginfiedlerleben gehalten, ichlieflich boch im Norden gurud und fucht fich bie bichtefte Bilbnig als Aufent-

haltsort auf. Seine ftrenge Ascefe bleibt eine Beit lang verborgen, bis die Bewohner ber Umgegend ben Beiligen gufällig entbeden und ihm ihre Berehrung gollen. Als Argt bes Leibes und ber Seele fangt er an, unter ben Leuten gu mirten, und ipornt burch fein Borbild auch andere au, bie Welt zu verlaffen und fich in feiner Rabe niederzulaffen. Allein auch ber Bofe fängt an, mit Urficinus fein Spiel ju treiben, indem er einen Großen ber Umgebung anftachelt, ben bes Beins ungewohnten Beiligen bei einem Gaftmabl betrunten ju machen und fo bem Gefpotte ber Anwesenden preiszugeben. Jedoch Urficinus mertt noch jur rechten Beit die Arglift bes Gaftgebers und verläßt beffen Saus mit einem ichweren Fluch. Gein Unfeben machst immer mehr, er baut mit feinen Schulern eine Rirche ju Ghren bes Apoftelfürften, Frembe und Rrante finden bier Bflege und Berberge. Balb geicheben auch Wunder, und wie bei bem h. Gallus jo ericheint auch hier ber Bar, ber Urins bei bem Urficinus, um ihn in feiner Arbeit gu unterftüten. Immer jedoch bleibt bie Uscese bie Sauptfache. Der Tob erfolgt, nachbem ber Beilige benfelben guvor erfahren hat, fanft und ohne Martyrium. Diejenigen Buge ber Legenbe, welche für une von Bebeutung find, weifen auf einen icharfen Unterschied amifchen Urficinus und Germanus bin. Bei bem lettern haben mir ben praftifchen mit ber Welt rechnenben, für Die Ruftur thatigen Franten por une, feine Stiftung gewinnt auch balb als Abtei eine Bebentung und bie Oberleitung auch Bei St. Urficinus bingegen baben mir über St. Urfit. ben Typus eines gren, ber am liebsten von Riemanden geseben wird und nur mit Gott im Berfehr fein Leben burch Ascese täglich und ftunblich opfert, er baut baber feine Strafen und raumt feine Feljen meg, beren es boch im Doubsthale genug gegeben batte. Die Großen bes Lanbes fint im Stanbe, ben fonberbaren Frembling beinabe ju überliften, er befümmert fich nicht

um das zeitliche Wohl seiner Nachbarn, wie Germanus, sondern mehr gezwungen als freiwillig, tritt er mit ihnen in Verkehr, weil sie ihm keine Nuhe lassen, ungern sieht er es, wie seine Bewunderer sich bei ihm ansiedeln, und zieht sich sethest vorihnen in eine Grote zurück. So ist Urzicinus kein Verbreiter des Christenthums sür unsere Gegend, soudern nur ein eifriger Veretyrer zener askertisch-irtschen Schwärmerei zeworden, wossit er allerdings auch andere zewonnen hat. Eine große Bedeutung hat daßer auch seine Stiftung nicht erhalten. Sie ist zuerste Münster und später dem Hochstüft Vasel inforporiert zewesen.

Bevor wir die Thäler des Jura verlassen, um in die Meintandischaft vorzubringen, sei nur mit dem Namen noch eines Heigen Erwähnung gestnan, des Himerius, dessen derwähnung erft aus dem XV. Jahrhundert saunut urd mit Kreuzungssabeln start vermischt ist. Auch ein Greis, den der Heilze im Orient erlegt hat, spielt dasei eine Wolle. Sicher ist nur, daß 884 Karl der Dicke die colla Santi Imerii dem Gotteshaus Milusser übertrug, daß asso einem dein Wann diese Namens in jener Gegend muß gewirft und eine Kirche sammt Zelle muß erbaut haben.

Während sich nun im Jura eine sehr ausgebreitete Thätigteit der Glaubensboten entfaltet hat, in Verbreitung und hauptsächlicher Besselsigung des Christenthums, wie verhält es sich in
der Ebene und am Rheine? Auch auf diese Frage vois uns
die Legeude eine Antwort zu ertheisen, indem sie uns des langen
und breiten von dem h. Fridoslinus, dem Stifter des Afosters
Sächtigen, dem Fatron des Chales Glarus zu erzählen im Stande
ist. In der Sartisteider Sitzsliche zu Sächingen werden, anatomisch
ungenau genug, die auf den heutigen Tag die Gebeine des heiligen
in silbernem Schreine ausbewahrt und eine allgemeine Vererbrung
von Aah und Fern wird dem irtischen Glaubensmann in der
alten Rheinstadt immer noch zu Theil, und doch — darf ich

meine Unficht unummunden aussprechen - biefer Fridolin bat nie eriftiert. Wohl fühle ich bie volle Berantwortlichfeit biefes negativen Urtheile, und will mich befibalb beftreben, basfelbe jo gut als möglich zu begründen. Die einzige, noch borbandene . Sanbidrift ber Lebensbeichreibung bes b. Fribolinus ftammt aus Sadingen und befindet fich jett in Rarlerube; fie ift früheftens bem Ende bes XII. Sahrhunderts juguichreiben, eine fatale Thatjache, ba uns biefelbe von Dingen unterrichten will, welche mehr als jechshundert Sabre früher geicheben fein follen, und welche anderweitig nirgends bezeugt find. Doch laffen mir qunachft die Bita felbft reben, indem die Sauptzuge berfelben bervorgehoben werden. In einem Prolog tritt uns vorerft ber Schreiber ber Bita entgegen, er beift Balther und wibmet fein Werf einem Rotter von St. Gallen, welchem, wird nicht gejagt. Balther bat eine Reit lang als Schuler in St. Gallen gelebt. ift bann burch Armuth getrieben, nach Franfreich gezogen und gelangt auf bem Rudweg nach bem Rlofter Belera, bem beutigen St. Avold in Lothringen, an bem Fluge Roffel ober Ruffella, ben ber Schreiber allerdings Muffella nennt. Die Monche besfelben verficherten ibm, auch ihre Stiftung gebe auf ben b. Fribolin jurud. Balther erflart bem Ubt, er fei ein Boriger bes Rlofters Gadingen, worauf ihm biefer zwei Sandichriften mit ben Lebensbeschreibungen ber beiligen Silarius und Fribolinus zeigt. Balther erinnert fich, in Gadingen wenigftens eine Bita bes Silarius gefeben zu haben, mahrend eine folche bes Fribolinus nicht mehr vorhanden mar. Balther mochte nun gerne Die Sandichrift von Selera mit fich nehmen, mas ihm aber natürlich verweigert wird, auch eine Copie berfelben anzufertigen, gelingt ihm nicht, ba in bem Rlofter Tinte und Bergament nicht borhanden find, und fo liest er fie mehrmals burch und lernt fie faft auswendig, und aus bem Bebachtniß wird bann fpater bie Baster Sahrbud 1889. 11

Sache aufammengestellt. Bei ber Letture fiel bem Balther allerbings auf, bag in ber Sanbichrift, die vor ihm lag, Fridolinus mit bem Ramen Friboldus bezeichnet wurde. St. Fribolin ftammt aus Arland von vornehmen Eltern. Seine Jugend wird jo geichilbert, baf man aus berfelben ichon bie fratern frommen Gigenichaften erieben tann. Er wird bann Monch und eine Stimme von oben beift ibn, fein Baterland verlaffen. In ebenfo breiter als ichwulftiger Beife wird bie Abreife geschilbert. Er wirft als Bertreter ber athangfianischen Trinitätelebre in Gallien und bat hauptfächlich in Poitiers fich langer aufgehalten, ber Stadt bes h. Hilarius, ber ibn bann auch mit einer Bifion erfreut. Fridolin ftellt bann bas Silariustlofter wieber ber, und macht auch bie Befanntichaft bes Ronigs Chlodwig, ben er hauptfächlich baburch für fich gewinnt, bag er ihm einen toftbaren gerbrochenen Botal burch ein Bunder gusammentittet, fo bag nirgends ein Rig mehr ju feben mar, woranf fich alle anwesenden Beiben taufen laffen.

Nachbem ber König die nöthigen Geldmittel gespendet hatte, fonnte die Herftellung der Hildrinestriche an die Hand genommen werden, allein Fribolinus sollte nicht lange mehr in Boitiers bleiben, sein Batron erscheint ihm zum zweiten Male und fordert ihn auf, ein Patron erscheint ihm zum zweiten Male und fordert ihn auf, nach Alamannien zu gesen, wo eine Jussel im Abein ihn aufnehmen werde. Nachdem er noch den Bischof von Boitiers durch sein Gebet von einer tödtlichen Krantseit geseilt hatte, drach Fridolin zum großen Schnerze der Bewohner von Boitiers auf, mit Reliquien des h. Hidrins in einer Kapsel verschen. Er begiebt sich zuerst zu Chlodwig, der ihm die undefaunte Insel sichen, dann gründet er das sichen erwähnte Kloster Helera in Lothringen, eine weitere Hidrinsstriche sitztet zu Straßburg. Bon hier zieht er durch die burgundischen Landschaften nach Rätien, wo wiederum in Chur eine Hildrinsstriche entsteht. Hier erklären ihm auch die Bes

wohner ber Stadt auf feine Nachforschungen, fie fennten allerbings eine folche unbebaute Infel im Rhein, fie beschrieben ibm beren Lage und ben Weg borthin. Fribolin macht fich auf und findet biefe Infel, bas beutige Gadingen. Als er aber biefelbe betrat und fich megen bes Baues einer Rirche umfab, jagten ibn bie Anwohner unter Schlägen bavon, beshalb geht er gum zweiten Mal zu Chlodwig und biefer ftellt ihm nun eine formliche Schenfungsurfunde aus, benn von alten Beiten ber geborte jene Infel ju ben foniglichen Domanen. Go weit will Balther aus jener Bita gu St. Avold gefchöpft haben, er fügt bagu noch einige Bunber bingu, welche in Gadingen felbft noch ju feiner Reit feien ergablt worben. Es werben ba querft einige harmlofere Bunder ergablt, ber Ableitung bes Rheinftromes jum Schut bor ben Feinden, bann aber jenes größte Miratel, wie Fribolin ben Urfo aus bem Grabe holt, um gegen beffen Bruber Banbolf bie Schenfung bes Landes Glarus zu beweifen. Dann wird ber Tob bes Beiligen am 6. Marg ermabnt, und endlich ichliekt Balther mit einigen Bunbern, welche nach bem Tobe Fribolins aeichehen finb.

Daß die Legende sehr viel enthalte, was sich nur schwer gulammenreimen läßt, wurde von allen Bearbeitern bersellene empsinden. Litos befindet sich auf der Seite der Positiven, während Reitberg, Hand und Meyer von Knonan durchaus die Existenz des Heiligen lengnen. Die Grinde gegen einen h. Friden illegen einmal in der späten Antzeichnung der Bita durch dem Mönch Balther. Die ganze Erzählung ist so gewunden, immer wieder versichert dieser Balther, daß er nicht läge, und doch hat man stets das Gesühl der Unsicherheit. Geradezu sir munikalich halte ich aber die Thatsachen, daß in einem Kloster wie St. Aucht keine Tinte und kein Pergament sich besinden kaben. Wo bisede da bir Wegel des B. Beneditt! Im XV. Jahren

hundert fonnte jo etwas am Ende noch moglich fein, nicht aber in jener ftrengern frubern Reit. Es icheint mir bies ber ipredeubste Beweis bafür ju fein, bag wir es mit einem pfeudonmmen Schriftsteller ju thun haben. Darf bier auch noch auf ben Umftand aufmertjam gemacht werben, bag bie tatholifche Rirche an bemielben Tage, ba fie ben Tob Fribolins feiert, am 6. Marg. auch ben Tob eines angelfächfifden Beiligen Ramens Balther begebt. io fann vielleicht eine Erflarung barin gefunden merben, wie ber Schreiber ber Bita gerabe auf biefen Ramen gefommen ift. Benn ferner Gadingen in Folge ber Ungarneinfälle bie Lebensgeschichte feines Grunders und Schutheiligen verloren bat, fo mar both gewiß hier bie Tradition über benfelben fo ftarf und bas Beburfniß jur Erstellung einer neuen Bita fo machtig, bag matt nicht wartete, bis gufälliger Beife ein Boriger bes Rloftere auf einer Wanberung eine altere Aufzeichnung fand und bann aus bem Gebächtnift fie refonftruierte.

Betrachten wir nun das in der eigentlichen Biographie Gebotene, so beklimmern wir uns durchaus nicht um alles, was vorher in Poiliers geschehen ist, nur der Zeitpunkt des Ausenthaltes in Poiliers geschehen ist, wester, hefete, Lütos und andere seigen benselben vor 587, dann solgen die Reisen des Heiligen, Reisen, welche allerdings auch in andern Lebensbeschreibungen von Heiligen vorsommen, die aber hier gerade doch in erster Linie den Zweckhaben, zwei örtlich weit von einander liegende Wirtungskreise und wohl auch Persönlichsteiten mit einander in nöhere Beziehungen zu bringen. Es bedarf einer Erscheinung des Hilarius, damit er sich aufmache, eine Meiniusel nun ihm schon im fernen Aquitanien vorgespiegelt werden, denn wie sollte sonst der Heilige gerade auf diese Gegend versällen. Und als Fridolin nach Straßburg fam und von dort rheinanfwärts zog, warum fragt er nicht in Basel nach jener Jusel, wo doch eher eine Keuntnis

von berfelben hatte vorhanden fein muffen, als in Chur, wo man von ber übrigen Menschheit ichon etwas mehr abgeschloffen ift. Barum muß überhaupt ber Beilige in bas icon gang driftliche Ratien reisen? Defibalb und ba zeigt fich wieder die Tenbeng bes Schriftftellers, weil fich im Mittelalter ju Chur eine Silarius-Rapelle befand, beren Stiftung nun auch mit bem b. Fribolin follte in Berbindung gebracht werben. Und nun endlich bie Dieberlaffung und bas Birfen in Gadingen. Ginmal ift von einer absoluten Wilbuig bie Rebe und bann boch wieber von gablreichen Alamannen, welche bem unter frautischem Schut ericheinenben Beiligen feinbselig gegenüber treten. Das find gwar Dinge, bie eine gewiffe hiftorifche Wahricheinlichkeit in fich ichliegen, die aber nicht für die erften Sabre bes VI., wohl aber für bas VII. Jahrhundert paffen, Chlodwig und felbft feine Cobne find in Mamannien noch nicht fo weit gefommen mit ihrer Berrichaft, bag fie hatten einem irifchen Monche eine Infel aumeifen fonnen, Die Unterwerfung Mamanuiens vollzog fich langfam, wie ichon früher bemertt murbe, und wenn erft um 620 im Jura bie Glaubensboten von Lurenil ber einriidten, io ift burchaus unwahricheinlich, bak ichon bunbert Rabre porber am Rheine eine driftliche Nieberlaffung gegründet murbe. Die Legende ichilbert uns endlich Fribolin im eifrigen Berfehr mit ben Mamannen, bas ftimmt nicht recht mit bem Drange nach Burudgezogenheit und Asceje, welcher fonft bie Gren befeelte. Dit foniglichen Privilegien aufzutreten, um fo bie Stiftung ju fichern, bas mochten fraufifche Donche fpaterer Beit, welche für Staats- und Rechtsleben Sinn und Berftanbnif hatten und welche ihr Bolt als bas herrichende betrachteten, oftmals gethan haben, allein bem gren gleicht ein jolches Borgeben feineswegs. Demuth, Gelbfterniedrigung und Bergicht auf jeglichen eigenen Willen, bas ift feltische Dentweise, Columba felbit weicht

von Tuggen und Bregenz weg, als man nichts von ihm wissen wollte, Ursicinus und Gallus suchen die Wisten auf, ohne sich bieselben vorher durch weltliche Macht übertragen zu lassen.

Bum Schlug noch einige weitere Buntte, auf welche hauptfächlich Meyer von Anonau mit großer Berechtigung aufmertiam macht. 218 878 Raifer Rarl ber Dide bie Rlofter Rurich und Sadingen feiner Gemablin Richardis übertrug, wird fein Fribolin bei Gadingen erwähnt, mabrend beim Frauenmunfter ju Burich St. Felir und Regula angeführt find, ja jogar bei Effebard IV., alfo etwa hundert Rabre nach dem Bieudobalther, wird von Gadingen beutlich berichtet, basselbe fei erbaut worben zu Ehren bes beiligen Rreuges. Bas bann noch ben Beweis aubetrifft, baf bie vielen Silarius-Rirchen für ben Fribolin ber Bita fprechen, bag ferner neben ben Silarius-Rapellen fich oft eine folche bes b. Remigius borfinbe, fo ift nur fo viel ju erwähnen: alle biefe Stiftungen laffen fich in altefter Reit nicht nachweisen, jebenfalle ift zu Anfang bes VI. Jahrhunderts bem b. Remigius v. Reims noch feine Ravelle errichtet worben, weil er bis in jene Beit hinein gewirft hat; wenn aber ber Silariuscult in unfern Gegenden fpater berbreitet gemejen ift, fo fpricht bas für frantische Diffionare, bie biefen weftgallifden Beiligen, wie ben Martinus b. Tours und etwa auch ben Remigins bei uns eingeführt haben, allein ein Bre braucht burchaus nicht babei feine Banbe im Spiel gehabt ju haben. Wir fehren bie Sache um, ben Silarius-Rirchen gu Liebe ift im XII. Jahrhundert bie Bita Fribolins fo eingerichtet worben.

Also sollen wir alles über Bord werfen, was mit Sädingen und St. Fribolin in Anjammenhang gebracht wird? Mit Richten. Dari ich bier eine Hypotheje aufstellen, welche zwar teine burchauf zwingende ist, die jedoch jehr viel Wahrlicheinlichteit sir sich hat, so ist es folgende. Zwei Heiligenleben sind durch den Schreiber ber Bita, jenen fogenannten Balther, in eine berichmolgen worden. In Boitiers hatte auch nach bem Beugniß bes Betrus Damiani Fribolin gewirft und fich um ben b. Silarius verbient gemacht, am Oberrhein hat ein anderer franfifcher Mann mehr als 100 Rabre fpater unter bem Schute bes meropingifchen Ronigthums für bie Betehrung ber Mamannen gearbeitet. Gein Rame lautete abnlich wie Fribolin, boch nicht . gang fo. Balther fpricht von einem Fribold, erinnert man fich jenes früher ermähnten Fridoald, ber vor Germanus im Birsthal thatig gewesen ift, was liegt naber, als anzunehmen, Friboald hat nach Antunft bes h. Germanus bas Thal ber Birs verlaffen und fich einen neuen Wirfungsfreis am Rhein gefucht, und ift fo ber Stifter von Gadingen geworben. Gein Anbenten hat fich allerbings nicht lebendig erhalten, und ba man fpater auch in Gadingen einen erlauchten Batron haben wollte, verfcmols man bie noch vorhandenen Traditionen von Fridoald mit ber Bita bes h. Fribolin, und fuchte burch Bifionen und Reifen bie beiben zeitlich lotal und national fo weit voneinander entfernten Manner in eine Berfonlichfeit gufammengubringen.

Und nun fragen wir noch, wenn der Einfluß von Leuzovium hanpflächlich auf den Jura nud serner vielleicht auch auf Sächingen sich ersteret hat, wie steht es deun mit der Umgegend von Basel nud dem odern Eljaß, wer ist hier flatig geweien. Es ist dies eine Frage, worauf weder Legende und Geschichte eine deutliche Antwort geben. Wan sollte glanden, daß wenigstens in diesen kleinen Umfange das wenn auch schwache Bisthum Basel im Stande geweien sei, seine Aufgade zu erfüllen, es ist dies möglich, wenn Bischof Ragnachar nut demselben Eiser ausgestattet war, welcher seinen Lehrer Et. Emstalius erfüllt hat. Allein wir haben teine Kunde von ihm, nud nach ihm sehlen und sogar die Ramen von Bischöfen für den Stuff zu Eusel zu Sales bis in die

Mitte bes VIII. Jahrhunderis. Und bennoch muß gerabe biese Spoche von etwa 120 Jahren für unsere Gegend eine entscheidende gewesen sein; damals hat das Christenthum feine großen Siege errungen auch bei uns. Diese Berdienst icheint aber weniger ben Bischöfen von Basel als benjenigen von Strafburg und ben Aelteu der neugegründeten essählichen Klöster von der Regel des b. Benebitt auufommen.

Damale find unter Beihilfe ber merovingifchen Rönige und ber Grafen und Bergoge bes Gliaffes bie wichtigften Stiftungen entstanden. Rirgende lefen wir etwas von einer Betheiligung bes Bijchofs von Bajel, mohl aber besjenigen von Strafburg. Co ift ein Bijchof Rotharius von Strafburg betheiligt bei ber Gründung von Münfter im Gregorienthal 660. Bifchof Bidgern bon Strafburg bestätigt bie Stiftung von Murbach burch ben b. Birmin, und icon febr frube befagen dieje Rlofter und auch bas Sochftift Stragburg wichtige Landereien um Bajel bernnt. Die Thatigfeit bes Borftebers ber Strafburger Rirche bei ben erwähnten Sandlungen erflart fich vielleicht baraus, bag eben bis in die Beit Raris bes Großen binein bas gange Gliaf Strafe burg unterftellt mar, und bag erft unter bem genannten Fürften ber fübliche Theil an Bafel getommen ift, bann allerbings mare bas Bisthum im fiebenten und achten Jahrhundert fehr flein gewesen und fonnte man es auch begreifen, daß fich bie Trabition erhalten fonnte, basfelbe fei überhaupt erft burch Rarl ben Großen geftiftet worden, mahrend es fich bamals um eine bloge Erweiterung gehandelt hat; wenn nun aber gubem noch eine Angahl frember Stifter innerhalb biefer engen Grengen reich begütert geweien ift, fo ichrumpfen ichlieflich Territorium und Unfeben bes Baster Bifchofs auf ein Minimum gufammen. und man barf annehmen, bag auch für bie Durchführung bes Chriftenthums in biefen ganbereien von ben auswärtigen Befitern

am meiften geschehen ift. Auf biefen Rloftergutern find bie erften Rirchen gegrundet und bon ba aus ift burch bie Beamten ber Aebte und Bijchofe am thatigften gegen bas Beibenthum gefampft worden. Much bie Beiligen, welchen bie alteften Rirchen bes Laubes geweiht find, weisen jum großen Theil auf bas Eljag ober auf frantischen Ginflug, ju ben lettern ift in erfter Linie ju gablen ber h. Martinus von Tours, ich errinnere nur um bas wichtigfte ju erwähnen, an nufere St. Martinsfirche, au ben St. Martiusthurm bes Münfters, an bie Martinsfirden ju Rolmar, Augft und Rheinfelben, an Die Wichtigfeit bes Martinstages u. f. w. Bu ben Beiligen bes Elfages gehören vor allem St. Leobegarins und St. Arbogaft. Mis folche elfäffifche Befitungen aber tonnen beispielsmeije folgende erwähnt werben: Seit ben Beiten ber h. Obilia gehörte Arlesheim bem Alofter Bohenburg, bem heutigen Obilienberg. Das Dorf Dutteng und die brei Wartenberge find noch im XIV. Jahrhundert Leben bes Domftiftes Strafburg, und ber Schutheilige ber Rirche gu Mutteng ift ber Strafburger Sankt Arbogaft. Murbach bejag urfundlich ichon 835 ansehuliche Büter ju Ober- und Nieberdorf, und noch früher Besitzungen im Augstgan, vielleicht zu Muttenz auch ber Behnten gu Pratteln mar wenigstens theilmeife im Befit bes Abtes von Murbach. Auf folden ländlichen Befitzungen ober Rlofterhöfen find bie erften driftlichen Gotteshäufer unfrer Landichaft eutstanden, und von bier aus ift bann auch allmälig bas alamanuische Landvolt jum driftlichen Glauben befehrt worden, auch bies muß fehr allmälig bor fich gegangen fein; benn mancher Rug bes Beibenthums hat fich ja bis tief ins Mittelalter und noch länger erhalten.

Das Bisthum Bajel aber, welches in biefen Zeiten steis im hintergrund bleibt, hat bann zu Ende bes achten Jahrhunberts boch wieber eine größere Bebeutung erlangt, einunal burch

eine euge hauptjächlich persönliche Verbindung mit Reichenau und St. Gallen und dann vor allem durch denigen Bischof, welcher nuter Karl dem Großen auch in der Reichzeiseschichte einen ehreuvollen Klatz einnimmt. Dischof hatto, einst Abt von Reichenau, hat die Christianiesirung unser Landschaft zum Abschluß gebracht, nicht daß etwa noch offentundse heiben in großer Anzahl vorhanden gewesen wären, jedoch die heidnischen Sitten und Anschamungen lebten immter noch weiter, so daß der Bischof ich veraulaßt sah, durch streuge Gesehe für Vollt und Clerus einzuschreiten.

Mit biefer Berjonlichfeit find wir am Schluffe unfrer Durchführung angelangt; wir feben, wie auf allen Gebieten bes öffentlichen, firchlichen, gefellschaftlichen und miffenschaftlichen Lebens bilbet auch bier bie Berjönlichfeit Rarls bes Großen ben Abichluß ber erften mittelalterlichen Beriode und jugleich auch beren Bobepuntt. Er und Diejenigen Danner, welche feinem erlauchten Rreife angehörten, und unter biefen eben auch unfer Bifchof Satto, fie haben auch bem Berte ber Chriftianiefirung in biefem Theile bes großen Reiches bie Krone aufgesetzt und ihnen ftand eben auch jene Congregation jur Seite, welcher auch Satto angehörte, ber Orben bes b. Benedift, ber viel mehr als die irifchen Monche, felbit als biejenigen eines Columba bazu angethan maren, ber ftaatlichen Bewalt hilfreich jur Seite ju fteben. Es fann bier nicht mehr auf bie Berbienfte bes Benebiftiner-Orbens für ben Oberrhein aufmerfiam gemacht werben, boch möchte ich biefe Abhandlung nicht ichliegen, ohne wenigstens ben b. Birmin, ben Grunder von Murbach, Reichenau und Bfafers noch namentlich hervorgehoben zu haben.

Faffen wir endlich die Resultate noch einmal gusammen, so sehen wir erstens, wie vollständig die Alamannen das Ehristenthum ausgerottet haben, zweitens wie dann die keftoirifichen Glaubensboten mehr nur mittelbar wirften und wie endlich die driftliche Staatsgewalt in Berbindung mit germanis ichen Miffionaren und bem Orben bes b. Benebift bas meifte geleiftet bat, mobei Stragburg und ben elfäßischen Rlöftern jebenfalls ein Sauptverdienft gutommt. Das Betehrungswert ift somit ein langfames gewesen, erft im VII. Sahrhundert ift es mit Erfolg angegriffen und im achten unter ben Aufpigien ber Rarolinger hat die Bollendung ftattgefunden. Auf Diefe Beife ift Bajel ber Mittelpunkt bes driftlichen und mithin auch bes geiftigen Lebens am Oberrhein geworben; eine ichone Aufgabe bat es bamit übernommen, welche in frühern Zeiten hanptfächlich vom Bisthum aus ift gelöst worben, andere Beiten und Strömungen machten fich geltend, und nach 900 Jahren mar es bie Stadt, welche biefe alte Aufgabe mit neuer Rraft an die Sand genommen bat, auch bamals mar es eine ftarte Staatsgewalt, und maren es tüchtige. von Gefühlsichmarmerei freie Manner beutichen Stammes, Franten und Mamannen, welche ber reinern driftlichen Erfenntnif bie Wege geebnet und ihr jum Siege verholfen haben.





## Die Enabengemeindeschulen der Stadt Bafel

in den Tahren 1825-1835.

Bon D. 20. Sef.



21. ber Sand verichiedener handschriftlicher Quellen und unterftut bon eigenen Jugenberinnerungen foll im Folgenben verfucht werden, ein Bilb von bem Anftande und ber Ginrichtung ber Anabengemeindeschnlen ber Stadt Bajel gu entwerfen, wie fich biefelben zwijchen ben Jahren 1825 bis 1835 uns barftellen. Dieje Arbeit ift bie Fortfetung einer frühern (abgedruckt im Baster Jahrbuch von 1884), worin ich mich bemüht habe, bie Auftande ber bieffgen Genteinbeichulen überhaupt por und mahrend ber Reorganisation ber Jahre 1817 bis 1822 gu fcilbern. Benn une bie Schilberung ber lettern Jahre ein giemlich bufteres Bilb ber bamaligen Schulguftanbe vor Mugen geführt hat, worin erft die Anfange einer beffern Reit fich bemertlich machen, fo ift es um fo erfreulicher, in ber baranf folgenben Beriode manchen Fortichritt namhaft machen zu können, welcher bant bem eifrigen Streben ber von einfichtigen Beborben unterftütten Lehrerichaft in ber Schule immer beutlicher gur Beltung fonunt.

Während ber Restaurationszeit, in ben Jahren 1815 bis 1830, barf unter ben Kantonen, welche nach bem Ablauf ber

borangegangenen friegerifchen Beiten bem innern Ausbau bes Gemeinwesens im allgemeinen und ber Bebung ber Schule insbesondere ihre Aufmertfamteit zugewendet haben, ber Ranton Bafel mit in erfter Linie genannt werben. Gamtliche Unterrichtsanftalten gu. Stadt und gand erfuhren eine geitgemafe Erneuerung und Umgeftaltung. Die einer gewiffen Lethargie verfallene Sochicule, bamale bie einzige im gefammten Baterlande. erhielt eine ben Bedürfniffen ber Renzeit angemeffene Organifation und burch Berufung pon namhaften Gelehrten neue Belebung. Die Grundung bes Babagogiums füllte eine amifchen bem Gymnafium und ber Universität bestehende Lude auf zwedentsprechende Beife aus. Das Gymnafium erfuhr burch Beränderung bes Unterrichtsganges und ber innern Ginrichtung eine wesentliche Berbefferung. Die Errichtung einer Realschule tam bem Bedürfniffe berjenigen Eltern entgegen, welche für ihre Sohne einen fürgern, unmittelbar ins praftifche Leben überleis tenden Unterrichtsgang wünschten. Die ftabtischen Gemeindeichulen erhielten ein auf bas Schulamt vorgebilbetes und mit ber Anwendung ber neuern Unterrichtsmethoden vertrautes Lehrperjonal und jum Theil gang neue Lofalien. Die Landichulen endlich murben verbeffert, und burch Errichtung eines pabagogi. ichen Seminars, welches unter Die Leitung eines tüchtigen, um bie Bebung bes Schulwesens hochft verdienten Geiftlichen (Bfarrer 3. 3. Bijchoff in Mutteng) geftellt warb, that ber Staat fein niöglichftes, um einen tauglichen Lehrerftand berangubilben. Rury, auf allen Gebieten bes Schulmefens berrichte ein lebenbiger Betteifer, neue Bahnen einzuschlagen und ben Anforderungen gerecht zu werben, welche bie Reformatoren auf bem Bebiete ber Babagogif und in unferm Baterlande namentlich Manner wie Beftalozzi und Bater Girard an Die Lehrer und Erzieher bes beranmachienben Geichlechtes geftellt batten.

Taran Chogl

Aus diesem reichen Rahmen greifen wir ein kleines Stück heraus und verweilen etwas eingehender bei den städtischen Knabengemeindeschulen.

Huffer ben brei Dabdengemeinbeschulen mit je einem Lehrer und einer Arbeitelehrerin bestanden in ben zwanziger und breifiger Rabren in Bafel vier Gemeindeschulen für Anaben. Gine jebe berfelben gerfiel in eine untere und in eine obere Rlaffe, jebe mit einem befondern Lehrer. Man follte benten, Die Schülergahl biefer acht Schulklaffen muffe eine erheblich größere gemefen fein, als fie in unferer gegenwärtigen Reit ift. Damit verhalt es fich aber nicht alfo. Deben Rlaffen mit allerdings 85, 84 und 82 Schülern begegnen wir folden mit 49, 43 und 42, fogar mit 29, 27, ja einmal felbft nur mit 20 Schülern. Die burchichnittliche Schülergabl in allen acht Gemeinbeschulflaffen betrug in ben feche Sabren von 1828 bis 1833 jahrlich 455, mar alfo feinesmegs viel großer als biejenige ber bentigen St. Theodoroichule, welche in gleichfalls acht Rlaffen gegenwärtig (im November 1888) 419 Schüler gahlt. Die Bevolferung ber gangen Stadt Bafel belief fich am Aufang ber breifiger Jahre auf nicht gang 20,000 Einwohner. Wem bie oben genannte Durchichnittegabl 455 für eine folde Stadt ale ju flein ericheinen follte, ben weifen wir barauf bin, bag bamale neben ben öffentlichen Schulen noch eine gange Reihe von Privatschulen für Anaben beftanden, von benen bie meiften von Rindern bemittelterer Eltern besucht wurden. Ihr beiläufig mag bier ermahnt werben, daß es gur gleichen Beit feine einzige neben ben öffentlichen Gemeindeschulen parallel einhergebende Brivatichnle für Madchen gab, ein Berhaltnis, bas fich in unfern Tagen gerabezu umgefehrt hat.

In ber Frequeng ber einzelnen Gemeinbeschulen und ber verschiebenen Alassen bestanden merkwürdige Unterschiebe. Um



meiften besucht waren bie Unterflaffen; weit ichwächer mar ber Befinch ber Oberflaffen. Rleinbafel, welches beute verhaltnismagig bas ftartite Schülerkontingent ftellt, fanbte por 60 Nabren die kleinfte Schülergahl in die öffentliche Gemeindeschule. Dies hatte feinen Grund nicht sowohl in ber etwas geringern Qualifitation ber beiben Lehrer, welche am Ende ber zwanziger Sabre an ber fleinbaslerischen St. Theodorsichule amtierten fonbern rubrte baber, bag manche Eltern, um fein Schulgeld bezahlen zu muffen, ihre Anaben in die im Alingenthal bestehende Urmenschule ichickten, beren Befuch unentgeltlich war. Uebrigens hob fich bie Frequenz ber St. Theodorsichule fofort bedeutend, als im Jahre 1831 zwei tüchtige und balb beliebte lehrer an bie Stelle ber beiben frühern waren gewählt worden. Aus bem auffallenden Unterichiebe zwischen bem Besuche ber Unter- und bemjenigen ber Oberflaffen geht foviel bervor, baf viele Eltern fich für ihre Anaben mit bem alleinigen Bejuche ber Unterklaffe glaubten begnugen ju tonnen. Andere Gltern meinten, fur bie Schulbilbung ihrer Rinder genug gethan ju haben, wenn fie Diefelben überbaupt nur bie Gemeinbeschule burchlaufen liefen. Lehrer und Schulbehörden flagen beshalb häufig barüber, "bag Rinder von gebn Jahren ichon von den Eltern aus ber Stadtichule herausgenommen murben und bann jeglichen weitern Unterrichtes entbehrten, mahrend boch bas Gefet bie Eltern auf ber Landichaft verpflichte, ihre Rinber bis ins zwölfte Jahr in bie Schule gu ichicken." An einem andern Orte lefen wir, "bag nicht felten Rnaben aus ben niedrigen Ständen, welche aus ben Gemeindeschulen entlaffen und ins Gomnafinm ober die Realichule beförbert worben, wegen angeblich allzuhohen Schullohnes ober aus noch nichtigeren Grunben in ben letteren Schulen nicht eingetreten feien und bemnach unbeschult und verwahrlost umberftreichen." Erft mit ber am Enbe ber breifiger Jahre eintretenben Bericharfung bes Schulzwanges murbe biefem Uebelftande gründlich ein Enbe gemacht.

Wenn wir uns bie bamaligen Gemeindeschüler vergegenmartigen und fie mit unjern beutigen Brimarichulern vergleichen, fo treten uns fowohl in ber außern Ericheinung als im gangen Benehmen bebeutende Unterschiebe entgegen. Der hentige Brimarichüler, auch wenn feine Eltern ber arbeitenben Rlaffe angehören, fommt gewöhnlich mit bem Butchen auf bem Ropfe, ben Schulfact am Rücken, bei Regenwetter mit einem Schirm, in ber faltern Jahresgeit jum leberfluß mit einem bidwollenen Salstuch verfeben, mitunter and forgfam in einen warmenben Dantel ober leberroch gehüllt, jur Schule. Ift auch bas Betragen unfrer Brimarichuler nicht immer gerade ein mufterhaftes zu nennen, fo berricht boch im allgemeinen in ber Schule felbit und auf bem Schulmege Bucht und Ordnung. Das war vor 60 Jahren noch anders. 3ch bin überzeugt, ein Gemeindeschüler mit einem neumodischen But auf bem Ropfe mare erbarmungslos bem Sohngelächter ber gangen Schülerichar verfallen. Schulface. Regenichirme und gar Uebergieber maren in ben untern Schulen noch fast gang unbefannte Dinge. Der Bemeinbeschüler von Unno bagumal mußte wie Diogenes ohne folche entbehrlichen Unhängsel auszutommen. Dit blogem Ropf, nur bisweilen mit einer leichen Dite angethan, bie nebst andern Gegenständen bequem in ber Sofentasche Blat fand, mit berbem Schuhmert, befonbers gern in ben einen weithin schallenden garm erzeugenden Solzschuben, wie folche die Farber ju tragen pflegten, bas Buch und bie Schiefertafel lofe unterm Urm, ober höchftens mit einem Leberriemen gusammengebunden, ber bann noch für andere Zwede als taugliches Ruftzeug benutt werben tonnte, jo tam er in bie Schule. Stragen- und quartierweise bielten bie Rnaben gufammen. Mit ben Rameraben mnrben nach ber Schule und an freien Rachmittagen

Drug of years

auf Gaffen und Blagen, bie bamals ber Jugend noch faft ausichlieklich angehörten, bie Spiele ber verschiebenen Rabreszeiten leibenschaftlich betrieben, ein wohlthätiges Gegenmittel gegen bas lange Gigen auf ber Schulbant. Mit ben Anaben anberer Quartiere aber beftand meift eine felten rubenbe, bittere Rebbe. Diefe murbe nicht nur auf bem Schulmege, sonbern auch in ber Schule und im Schulgimmer, gewöhnlich aber auf ben Schangen und binter ber Ringmauer mit mannigfachen Baffen in froblichem Rampfe ausgefochten, wobei, wie bei ben Belben Somers, bem Waffengang immer bie berausforbernbe, bohnenbe Rebe vorangieng. Ru biefen Bergnugungen tamen am Anfang ber breifiger Jahre bann noch Extragerftreuungen anderer Art. Ich bente biebei nicht sowohl an bie Beluftigungen, welche bie jahrlich wiederfehrende Faftnachts- und Defigeit boten, fonbern an andere, für die Emachjenen ernfte und forgenvolle, für die unbefümmerte Schuljugend aber boch im allgemeinen ergötliche ober wenigftens bochft intereffante Ereigniffe: bie wegen bes Burgerfrieges gwifchen Stadt und Land häufig ftattfindenben militarifchen Uebungen und Mufterungen ; bie friegerifchen Bortebrungen an ben Stabtthoren und auf ben Bollmerten und Berichangungen; ber Bach- und Batrouillenbienft ber Barnifonsfolbaten und ber Bürgermilig; bie burch ben Stadttambour unter Trommelicall laut ausgerufenen obrigfeitlichen Befanntmachungen und Broflamationen; enblich ber Jung und Alt in Schreden und Jammer verjegenbe Samstag ber 3. Auguft 1833, Die barauffolgenbe Befetung ber Stabt burch eibgenöffische Truppen und beren Einquartierung bei ber Bürgerichaft, ber Abjug ber Garnifonsfolbaten und bie Raumung bes Reughaufes - bas Alles maren Anläffe genug, um in ben leicht empfänglichen Gemütern ber Rinber bie nachhaltigften Einbrücke ju binterlaffen. Die nachwirtung bavon in ber Schule tonnte nicht anders, als bie ohnebies icon ichwierige Arbeit ber

Lehrer beträchtlich vermehren. Es ist deshalb nicht zu verwundern, wenn der Lehrer der von mir besuchten Oberstasse berichtet, daß er mit der Gleichgistigteit und Theilnachlossseigleit, mit der Unausmertsamseit und Berstreutheit, mit dem in der Nauer der Knaden liegenden Mutwillen und unbändigen Wesen tagtäglich einen unausgeseigten Kampf habe sühren mitssen, und daß er kagt, die genannten Fehrer seine immer die Klippe gewesen, woran sein bester Wille gescheitert sei, und denen er "wie ein Fels habe entgegentreten missen, damit sich einigermaßen legten dies stoßen.

Sa, por unferm Lehrer hatten wir alle, felbft die milbeften und unbandigften, einen beilfamen Refpett, und fo mar es mehr ober weniger auch in ben übrigen Gemeindeschulen. Denn die Lehrer waren nicht mehr wie im zweiten Jahrzehnt bes Jahrhunderts gebrechliche Greife und binfällige Ruinen. Gin jungeres, fraftigeres und energifcheres Lehrergeichlecht mar an beren Stelle getreten. Richt mehr gab bei ben Lebrermablen bas blinde Los ben Ausschlag, wie es am Aufang bes Jahrhunderts liebung gemefen; bie Infpettion lieft es fich angelegen fein, aus ber auf die geschehene Ausschreibung bin fich melbenben Bahl ber Bewerber ben tüchtigften auszumählen. Die Betenten beichränften fich nicht auf Stadt- und Rantonsburger; auch Frembe melbeten fich, folde bon jenfeit bes Rheines aus beutschen Gauen und Schweizer aus andern Rantonen; benn auch biefe murben bamals noch mehr ober weniger als Frembe betrachtet. Die Bewerber mußten fich über ihre Befähigung ausweifen; fie hatten eine ichriftliche Arbeit einzureichen und eine Brobelektion abguhalten. Die ichriftliche Arbeit beftand aus einem von ber Inipettion aufgegebenen, pabaqvaifchen Thema. 2. B .: Welches ift ber Zwed und ber Umfang bes Sprachunterrichtes in Glementarichulen, und wie ift berfelbe nach Form und Stoff zu behandeln? In der Probeletion hatte sich der Bewerber über seine pratisische Befäsigung zur Ertheitung des Lefe-, Sprach-, Schreib und Rechenunterrichtes auszuweisen. Wenn am Ende democh in weitaus den meisten Fällen der Baster über den Fremden den Sieg davon trug, so muß man diesen Auszung den damaligen Austaumgen und dem Utuffande zu gute halten, daß in einzelnen Fällen die auf die Austellung fremder Bewerber gesetzen Erwartungen nicht in Erfüllung gegangen waren.

Die Anforderungen, Die man in ber Mitte ber gwangiger Jahre an die Befähigung ber Gemeindeschnilehrer ftellte, maren teine febr weit gehenden. Man berlichfichtigte in erfter Linie Die praftifche Befähigung; auf theoretifches Wiffen murbe weniger Gewicht gelegt. Bom Unter- wie vom Oberlehrer verlangte man, bag beibe einen fittlichen Bandel führten. Beide mußten im Schneiben ber Rielfebern genibt fein. Der Unterlebrer follte beutsche und lateinische Schrift mit Richtigkeit, Deutlichkeit und Ausbrud lefen tonnen; man fette ferner bei ibm eine binlangliche Renntnis ber Lautiermethobe und die Fertigkeit in ber Unwendung berfelben voraus. Das Deutsche follte er beutlich und orthographisch richtig ichreiben und ben Elementarunterricht in ber Muttersprache und im Schonschreiben auf eine zwedmäßige Beife zu ertheilen miffen. Die Ginheits- und die Bruchtabelle mußte er tennen und im Ropf- und Bifferrechnen binlängliche Fertigteit befiten, auch befähigt fein, im Rechnen ber vier Gpegies mit unbenannten und benannten Rablen eine beutliche und grundliche Unleitung ju geben. In ber richtigen und faglichen Ertlarung einzelner Begriffe endlich follte er Geschicklichteit an ben Tag legen und ben Lefe- und Gedachtnisftoff jeweilen gu Berftandesübungen ju benuten miffen.

Die an den Obersehrer gestellten Anforderungen giengen nur in wenigen Punkten über dieses Maß hinaus. 3m Rechnen

verlangte man von ihm die Befanntichaft mit ben Dagverhaltniffen und mit ber Dreifatrechnung. Er follte ferner biblifche und andere febrreiche Geschichten auf eine fafliche, ben Berftand beschäftigenbe und bas Gefühl ansprechenbe Weise behandeln fonnen. Endlich murbe bei ihm außer bem richtigen, beutlichen und ausbrucksvollen Lefen bes Deutschen und Lateinischen bie Renntnis nicht nur ber beutichen, fonbern auch ber Anfangsgrunde ber lateinischen Grammatit vorausgesetzt und geforbert, bag er auch in ben Elementen ber lateinischen Sprache einen faklichen und zwedmäßigen Unterricht zu ertheilen vermöge. Geit ber Schulreorganisation bes Jahres 1817 begannen nämlich bie Anfange bes Unterrichtes im Latein laut Forberung bes Lebrplanes icon in ber obern Rlaffe ber Gemeindeschule. Wenn fich bie Beborbe von biefer Ginrichtung einen Gewinn fur ben fpatern Unterricht in ber beutschen Sprachlehre verhieß, wie in ben Aften irgendmo zu lefen ftebt, fo erwies fich biefe Soffnung freilich als eine gang vergebliche. Und mit vollem Recht. Che in ber Muttersprache ein gemiffes Fundament gelegt ift, wogu minbeftens vier, wenn nicht fünf Sabre notwendig find, follte ber Unterricht in einer fremben Sprache nicht begonnen werben. Wir finden es beshalb burchaus gerechtfertigt, bag bie Lehrer felber mit bem verfrühten Lateinunterricht, wobei viele Dube und Arbeit gang umfonft aufgewendet murbe, nicht einverftanden maren. Muf ihre Borftellungen bin lentte bie Schulbehörbe ein. Im Darg 1827 murbe bie Inspektion bom Erziehungerate angegangen, ihre Unfichten und Borichlage über Abichaffung bes lateinischen Unterrichtes in ber Gemeinbeschule ju außern. Gie beantragte ohne Bogern, ihr Erlaubnis ju ertheilen, bas Latein aus bem Benfum fofort ausfallen und auf eine andere zwedmäßige Beife erfeten zu laffen. Aber erft am 6. Dezember bes genannten Sahres entichlog fich ber Erziehungerat bagu, ber beantragten Aenberung seine Genehmigung zu ertheilen. Die bisher bem Latein gewidmete Unterrichtszeit sollte sinsort dem Unterrichte in ber Muttersprache zu gute kommen. Doch wurde ausbrücklich beigessigigt, daß das Lesen der gedruckten und der geschriebenes lateinischen Schrift sowohl, als das Schreiben der letztern sernershin in den Gemeindeschulen geübt werden sollte. Mit dem Beginne des Schulsakres 1828 auf 1829 siel also das Latein auß dem Pensum der Gemeindeschulen weg, und damit war ein bedeutlender Fortischritt erreicht.

Der Unterlehrer hatte 26, der Oberlehrer 28 Stunden wöchentlich zu ertheilen und zwar vormittags von 8—11 und nachmittags von 1—3 Uhr. Erst dei Anlag der Recrganisation des Jahres 1839 wurde die Zeit des Rachmittagsuntersticks auf die bequemeren Stunden von 2—4 Uhr verlegt. Roch höter faud die Reduttion des Penjums der Obertlasse vollen fatt, als im Jahre 1852 zwischen die beiden bie beiden bieher betaben Kassen eine Mittelstasse eine gewesenen Samstag-Rachmittagsstunden den Rachmittag des Mittwochs frei zu gewesen. Borther war in der Unterslasse der Donnerskag-Vachmittag frei gewesen.

Die übrige Freizeit war auf das bescheidene Maß von vier Bochen im Gangen beschränkt. Auser den zusammenhaugenden, zweiwöchzigen Sommerferien, hundsserien geheißen, bestanden bereiten meist aus vereinzelten ganzen oder halben Tagen, die, mit peinticher Genauigkeit zusammengezäsit, endich die bescheine Zahl von vierundzwanzig freien Tagen während eines Schulziahres ausmachten. Wenn auch dei den Schulchörden einer vorwiegend industriellen Handelsstadt wie Basel, deren Bewohner meist jahraus jahrein in ummterbrocheuer Thäissteil an das Geschäft gebunden sind, im allgemeinen wenig Geneigheit vorsanden

Can

ist, der Schuljugend und der Lehrerschaft ein größeres Maß von Ferien zu gewähren, so schwich voch in den zwanziger Jahren der geringe Umsanz der jährlichen Freizeit in den Gemeindschulen und die Last der den Technen Technellen Schwieden Gemeindschulen und die Last der den Lehren auferlegten Schulardeit einigen Eindruck auf die genau rechnenden, laufmännischen Gemilter der Jerren Inspeltoren und Erziehungsräte gemacht zu haben. Alls nämlich im Jahre 1824 die Gemeindschaftlehrer selber wegen der alszu kärglich bemessen Sommerserien dei ihren Worzeleiten in geziemender Form Vorstellungen erhoben, hatte der Erziehungsrat ein Einsehen. Zwar dei der im Gesek vorzelestien 14-tägigen Dauer der Sommerserien hatte es sein Berbleiben; allein alljährlich wurde auf das ehrerbietige, schriftliche Ausiachen, die nach ihr die Abschieden, bis endlich die dreinvöhige Dauer der Sommerserien im Gesek von 1839 Aufnahme sand.

Rechnen wir ju ber Jahresarbeit von mindeftens 47 Schulwochen bie jum Theil febr große Schülerzahl in einzelnen Rlaffen bingu, jo werben wir gugeben muffen, bag bas Umt eines Gemeinbeichullebrers feine Ginefure mar. Dazu tam noch. baf jebe Rlaffe in zwei Unterabtheilungen gerfiel. In ber einen fagen bie Unfänger famt ben wegen mangelnder Begabung jurudgebliebenen altern Schülern, in ber andern bie fortgefchrittenern. Beibe Abtheilungen - einzelne Lehrer hatten fogar beren brei - wurden in einigen Fachern gemeinschaftlich, in andern gefondert unterrichtet. In letterm Falle mußte ber Lehrer bafür forgen, bag alle Schüler angemeffen beschäftigt und gleichgeitig beauffichtigt murben. Diefe Ginrichtung war für bie Schüler infofern von großem Bortheil, als burch bie öftere Bieberholung und burch bas bamit verbundene häufige Anhören besfelben Lehrgegenftanbes Bieles fefter eingeprägt, befonbers aber bag bei ber ftillen Beidaftigung ber einen Abtheilung bie idriftliche Uebung

D. W. Chin

von derselben unausgesetzt betrieben werden mußte. Für den Lehrer brachte allerdings die gleichzeitige Führung zweier, auf verschiedener Stufe stehenden Abtheilungen eine Erschwerung der Arbeit mit sich, weil er sich unausgesetzt bald mit der einen Gruppe allein, bald wieder mit der andern, bald mit allen zugleich abzugeben hatte.

Ameimal bes Jahres, im April und im Oftober, hatte ber Lebrer por feinen unmittelbaren Borgefetten in einem Eramen über bas Ergebnis feines Unterrichtes und bie Rubrung feiner Rlaffe Recheuschaft und zugleich einen ausführlichen, schriftlichen Bericht über feine Amtsthätigkeit abzuftatten. Im Frühling fand bie Beforberung ber hinreichenb vorgerudten Schuler in bie obere Rlaffe ober in bie bobere Schule ftatt. Bei biefem Unlaffe erbielten bie fleifigften und artigften Schuler ein Buch als Bramium, meift eine Jugenbichrift von Campe ober Chriftoph Schmib. Wegen ber oben ermahnten Zweitheilung jeber Rlaffe wurden jeweilen nicht alle Schüler, fondern nur bie ber obern Abtheilung beförbert. Schwachbegabte ober trage Schüler blieben oft jahrelang in berfelben Rlaffe figen, mahrenb fabige Ropfe, auch wenn fie noch in fehr jugendlichem Alter ftanben, ichon nach zwei Sahren aus ber Gemeinbeschule ins Gymnafium auffteigen tonnten. Doch blieben manche gutbegabte Schuler freis willig wenigftens in ber Obertlaffe ein Sahr gurud, um bor bem Gintritt in bie bobere Schule bas Fundament ihres Wiffens noch ju befestigen. Solche Schüler waren bann bie Freude ihres Lehrers, ber ja baneben bas Sahr über mit fo vielen ichlimmen Elementen in ber Rlaffe feine liebe Dot batte.

Die Unterrichtsfächer maren folgenbermaßen vertheilt:

|                      | Unterflaffe.                                              |         |    |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----|---------|
| Biblifche Geschichte | 2.6                                                       | Stunden | 3  | Stunden |
| Lesen<br>Sprache     | $\left\{ \begin{array}{c} 8 \\ 3 \end{array} \right\}$ 11 | 6       | 12 | "       |
| Schreiben            | 7                                                         | "       | 5  | ,,      |
| Rechnen              | 6                                                         | ,,      | 6  | "       |
| Geographie           | _                                                         | **      | 2  | "       |

Bufammen 26 Stunden. 28 Stunden.

Durchgeben wir an der hand einzelner Jahresberichte aus ben Jahren 1834 und 1835, was in den verschiedenen Fächern vorfam, so finden wir Folgendes:

lleber ben Unterricht in ber biblifchen Beschichte fehlen uns bie genauern Angaben aus ben Unterflaffen. Die Lehrer merben fich barauf beidrantt baben, ben Schulern biblifche Beichichten zu erzählen und mit ihnen zu besprechen. Ueber bie Behandlung bes Unterrichtes in ber Obertlaffe erfahren wir, bag im Fache ber biblifchen Geschichte eine auffallenbe Berichiebenheit sowohl im Lehrgange als in ber Auswahl bes Lehrftoffes muß geberricht haben. In ber einen Schule lebnte fich ber Unterricht an "Febberfens lehrreiche biblifche Ergählungen und leben Jefu" an, ein im vorigen Jahrhundert ericbienenes, jest verschollenes Buch, bas in ben Rochom'ichen Schulen mar gebraucht worben und aus biefen auch an anbern Orten Gingang gefunden hatte. In zwei andern Schulen legten bie Lehrer bie nach bem Borbilbe von Subners Siftorie bearbeiteten biblifchen Geschichten von G. Fr. Geiler ju Grunde. Allein mabrend Lehrer A. Die Geschichte bes Neuen Teftamentes in fortlaufenber Reihe behandelte und es einmal bis jum Schluffe bes erften Schulhalbjahres bereits jur 32. Siftorie gebracht batte, nahm fein Rollege B. abmechslungsweise in ber einen Stunde Be-

Direct for the state of

schichten aus bem Alten, in der andern solche aus dem Neuen Testamente durch. In der vierten Oberkasse gebrauchte der Leiber nicht die biblische Geschichtet, sondern das Neue Testament selbst. In allen vier Alassen wurden die behandelten Abschilte gelesen, erklärt und auf Herz und Gemüt der Schüller angewandt. Wie sehr aber hiebei das bloße Lesen in den Vordersprund trat, ist aus dem Berichte des Oberlecheres ersichtlich, welcher seinem Unterrichte das Neue Testament zu Grunde legte. Derselbs schreibe schreibt, er habe in drei Vormittagsstunden die Apostelsgeschichte sehen lassen, "beils des geschichtlichen und lehreichen Inhalten wegen überhaupt, theils auch um der vielen darin vorsandien Vormen Vormen willen, woran die Schilter sich über fonnten."

Dit bem im Gebrauche ftebenben Lehrbuche von Seiler maren übrigens bie Lehrer felber nicht einverftanden. Giner von ihnen berichtet, er bebiene fich in feiner Rlaffe als Leitfabens ber Biftorie von Seiler, nicht weil er fie fur bie zwedmäßigfte halte, fonbern weil fie im Symnafium und in ber Realfchule eingeführt fei, wohin feine Schüler mit ber Beit promoviert murben. Gehr gerne murbe er bas Schulbuch gegen ein paffenberes vertauschen, wenn bort ein folches eingeführt mare. Diefer Bunich gieng nicht lange bernach in Erfüllung. Un Die Stelle von Seiler trat bie biblifche Beschichte von Runbig. Diefe Bearbeitung litt freilich unter bem Uebelftanbe, bag ihr Berfaffer auf gar viele Buniche jugleich Rudficht nehmen mußte. Gein Buch war in erfter Linie für ben firchlichen Religionsunterricht beftimmt; es follte aber zugleich auch bem Religionsunterrichte in ben obern Rlaffen bes Gymnafiums bienen und baneben noch in ben Gemeinbeschulen gebraucht werben. Go entstand ein bidleibiges Wert, bas im Schulunterrichte niemals bewältigt werben tonnte. Gin Fortschritt marb indeffen burch seine Ginführung boch erreicht. Die in ben früheren Siftorien enthaltenen faben, moralischen Lehren und Ruhanwendungen bei jeder Geschichte sielen weg; die Verwertung des diblischen Lehrstoffes sin Herstund Benüt der Kinder wurde dem Ermessen und demüt der Kinder wurde dem Ermessen und dem Tatte des Lehrers siderlassen. Jugseich, und das war die Hauptsache, trat an die Stelle einer mit allerhaud Beiwerf ausgeschmückten Bearbeitung das ewigiunge Bibelwort selber und der schische, einsache und doch so erhabene Ausdruck des unverkünstelten Wortes Chattes.

Der Lefeunterricht bediente fich in ber Unterflaffe ber "Bandfibel." Die erfte Abtheilung Diefes von einem Mitgliebe ber Schulinipeftion felber bearbeiteten, im Sabre 1830 in Bafel ericbienenen Schulbuches enthält nur Borter und ichreitet von ben einfachften Gilben bis ju recht fcwierigen Wortzusammenfetungen fort. Die zweite Abtheilung bes Lehrmittels wird burch ben Titel "Satbuchlein" binreichend gefeunzeichnet; benn fie entbalt faft nichts anderes als einzelne Gape ohne allen Aufammenhang. Den Schlug bilben Lefestude, die aber auch wiederum aus abgeriffenen Gagen befteben, ferner "Dentverfe", fleine Bebete und Gebetlieder. Das gange Buchlein mit feinen hundert Seiten ift amar icon und beutlich auf vortreffliches Sandpapier gebruckt und mit einem Leberrucken aufs folibefte eingebunden. entspricht also außerlich allen Anforderungen, welche beute an ein Schulbuch gestellt merben. Aber mit ber Bortrefflichkeit ber außern Ausstattung fteht ber innere Bert bes Buches in ichreienbem Gegensate. Der Inhalt ift entsetlich burr und troden und entfpricht in feiner Sinficht bem Bedurfniffe ber Rinbernatur und ben Anforderungen an ben erften Schulunterricht. Mirgends wird bas obe Ginerlei burch eine bas finbliche Gemut beschäftigenbe Ergablung ober burch eine ben Berftand anregende Befchreibung unterbrochen. Rach bem ftreng grammatitalifchen Gang ber Bortlehre geordnet, reiht fich enblos Gat an Sat, barunter folche

Dang Jin Chin

wie: "Aus ber Uebung kaun man leicht kommen", u. a. Gelegeuheit zu einer gemillichen Besprechung sindet sich wenig, und der Ankässe, an Borgänge des täglichen Lebens in Schule nub Haus auguknüpsen, die den Kindern bekannt sind, ist eine verschwindend kleine Zahl. Dagegen tritt uns überall und mit Borliebe eine Fülle von Bibesprüchen eutgegen, dei deren Auswahl nicht sowohl die Forderung des leichten Berständnisse und einer der Aufschung zu Hise kommenden Einfachheit, als vielnehr die Rücksicht auf die Gesetz eines wohl gegliederten Periodenbanes maßgebeud gewesen ist. Es will uns bedünken, als ob der sonst unm unier Schulwesen wohlverdiente gesistliche Bersasser sich Unspektichen Beriodenburg des Lichben Lebenstellen von Schülkern des ober sonst unm unier sicht lade, Lehren des ersten Lesensterrichtes gestissentlich recht ihwer und missevoll zu machen.

Ju ber Oberkasse kamen sür ben Leseunterricht das eigenttiche Lesebuch und das Gesangduch in Gebrauch. Das "erste
Lesebuch sür die Baskerischen Schulen", im Jahre 1817 erschienen und von R. Hander, Rettor des Gymnassunst, versaßt,
gehört zu der Klasse der dem Woral in Beipeisen macht es sich
die Förderung gemeinntlitiger Kenntnisse aus der Gesundheites
lehre, der Naturgeschichte und der Batersandskunde zur Ausgade.
Das Lehrmittel trankt an dem allgemeinen lebel der ganzen
einschlägigen Lesebuschisteraur: sein Juhalt ist dürstig, nüchtern,
kangweisse und ausschlisterich seinerstandskunde zur Wussern,
kangweisse und ausschlisterich seinerstanden beiten ftarken Büchsein
dunger einigen vereinzelten Lieberstrophen nur zwei Gedichten
von je der ihrophen sich sinden. Dagegen kommen im Antöchluß an die novallischen Erzählungen Deutsprisse vom wie

"Du lletterft gern — bebent' ben Berth gesunder Glieber! Man bricht fie gar ju leicht und heilt fie oft nicht wieber."

Con y Cod.

Das Beste am Buche sind noch die Erzählungen aus der vaterländischen Geschichte. Welchen gewaltigen Fortschritt weisen boch dagegen die von der jetzigen Jugend gebrauchten Lesebücher mit ihrem den vorzüglichsten Schriftsellern entnommenen, so reichen poetischen und prosaischen Musterstücken auf, die nach dem Grundsate ausgewählt sind, daß für die Kinder eben nur das Beste aut anna sei!

Es ist oben (S. 181) gesagt worben, daß in der Gemeindesichnle nicht nur das Lesen der gedrucken, sondern auch der geschriebenen Schrift geübt werden sollte. Bu dem Ende enthielt unser erftes Lesedung an zwei Stellen Leseitüde mit sateinischer und mit deutscher Schreibschrift. Allein die zur Berwendung kommenden Lettern entsprachen besonders im Deutschen den in der Schule zur Einisbung gelangenden Buchstadenformen viel zu wenig, als daß die mit jener Forderung verbundene wohlgemeinte Absicht in der Schule batte erreicht werden können.



bem Befen und mit ben Erforderniffen bes Elementarunterrichtes nur theoretifch befannten Gelehrten. Dan wurde bemfelben Unrecht thun, wenn man bas viele Gute, welches fein Buch entbalt, und bie für ben Lehrer eingeftreuten beachtenswerten Binte und Ratichlage verkennen wollte. Allein bie gange Unordnung war verfehlt. Der Inhalt gieng ju boch binaus und ftellte Unforderungen, benen in einer Bemeinbeschule niemals genügt werben tonnte. Daber prefte ber auf Grund biefer Unleitung ju ertheilende gang abstrafte, ftreng grammatifalisch fortichreitende Unterricht ben Lehrern manchen ichmeren Stoffenfger aus. "Des in einem Jahresturfe ju behandelnben Stoffes ift ju viel," fcreibt einer von ihnen in feinem Jahresberichte. "Diefes Riel au erreichen, bagu geborten bie fabigften und fleifigften Schuler, wie wir fie in unfern Gemeindeschulen ber Debraahl nach leiber nicht haben." Um fo mehr ift es aber ju begrugen, bag im Sprachunterrichte neben ber abstraften Grammatit boch bie prattifchen Sprachubungen, namentlich bas Buchftabieren, Syllabieren und bie Rechtichreibung, feineswegs vernachläffigt, fonbern mit foldem Erfolge gepflegt murben, bag bie Schüler im allgemeinen boch mit einer foliben Grundlage in ben Elementen ber Muttersprache ausgeruftet in bie bobere Schule übertreten tonnten.

Das Memoriren und Herfagen stand mit dem Sprachunterrichte nur in sosm Jusaumenhange. Da das Lesebuch sast gar keinen tauglichen Stoff darbot, so wurde desto mehr aus dem Gesangdiche auswendig gesernt, dessen Jusauft sich allerdings mit demjenigen unseres gegenwärtig im Gebrauch stehen den nicht messen unseres gegenwärtig im Gebrauch stehen den nicht messen unseren sicht. Weiß doch ein Lehrer von nicht weniger als 19 Gesangdinchsiedern zu berichten, die währende iness einzigen Sommersemesters von seinen Schülern seien gesernt worden. Benn wir auch dem Memorierstosse den Vorwurf der Einseitigleit nicht ersparen tönnen, so muß doch rühmenb hervorgehoben werden, daß in der damaligen Schule das Gedächnis gerade in dem sür dessen Pstege geeignetsten Alter viel mehr und nachhaltiger ist geübt und geschärft worden, als dies in der modernen Schule geschieht. Tagitaglich eine rechte Gedächnisaufgade war das Gewöhnliche. Während des Hersiagens mußten die Oberklaßischiller das Geternte auf die Schiefertast schlichen. So prägte sich der Memorierstoff ein und ist, wenigstens theilweise, noch nach bald 60 Jahren haften gebieben.

Im Schönschreiben murben gleichfalls gute Resultate erzielt. Einestheils zeichneten fich einige Gemeinbeschullehrer felber burch eine prachtvolle, faubere und beutliche Sanbichrift aus und maren barin ihren Schulern ein immer mit neuem Gifer nachgeahmtes, aber nie erreichtes Borbild. Sobann notigte bie bamals in ben hiefigen Schulen gur Ginübung gelangende, jest ausgeftorbene alte Basterhandichrift mit ihren vielen Eden, Schleifen und Rrummungen von felber jum langfamen, bedächtigen Schreiben. Beutzutage muß Alles gar raich geben; früher konnte man fich noch Reit laffen. Aber welch ein geplagter Mann mar boch ber Lehrer vor alten Beiten! Bergegenwärtigen wir uns nur bie tagtägliche Dube bes Febernschneibens für eine Schar von 50, 60 und noch mehr, nicht gerabe forgfältig mit ihrem Banfefiel umgehenden Buben, namentlich an ben furgen und trüben Wintertagen und bei einer noch nicht zum Betroleum ober gum Gas fortgeschrittenen, fonbern beim primitiven Talglicht ober höchftens einer unvolltommenen Dellampe ftebenben Beleuchtung! Wenn auf irgend einem Gebiete bes Unterrichtes für ben Elementarlehrer unferer Tage eine mit Banben greifbare Erleichterung ftattgefunden bat, fo ift bas auf bemjenigen bes Schreibunterrichtes ber Fall, feitbem burch bie Ginführung ber Stablfebern bie mit bem Schreiben verbunden geweiene Sijnphusarbeit bes Febenichneibens aufgehört hat. Allerdings wurde noch nicht von Anfang an mit Feber und Tinte geschrieben; die Schiefertassel und der Briffel behaupteten ihr Uebergewicht durch die gange Gemeinbeschule hindurch, ja weit darüber hinaus. Ein Schularzt hätte jedenschles Anfaß genug jum Einlegen eines energischen Beto gegen den unaußgesetzen Gebrauch der Schiefertassel gehabt; beum die alten Schulzimmer ließen in Bezug auf Beleuchtung gar Bieles zu wüluschen übrig. Auch erschwerten die bebenflüssel Buftände vieler Schiefertasseln, sowie besonders die mangelhafte Konstruttion der alten Schulände das Schreiben in bedeutendem Maße. Auf vergleichen Dinge legte man aber in ben zwanziger Rahren uoch wenig oder gar fein Gewicht.

Während in ber Behandlung ber biblifchen Geschichte, jum Theil auch in berjeuigen bes fprachlichen Unterrichtes in ben eingelnen Rlaffen und Schulen giemliche Berichiebenheiten beftanben. herrichte in ber Ertheilung und im Bange bes Rechemuterrichtes eine erfreuliche Uebereinstimmung. Die Gemeindeschullehrer hatten fich nämlich geeinigt, ben Unterricht in biefem Fache nach Schols an ertheilen. Die burch ben Beftaloggianer Barnifch, bamals noch Lehrer am Seminar in Breslau, ben fpatern Seminarbirettor in Beigenfels, angeregte "fagliche Unleitung jum grundlichen Ropf- und Rifferrechnen, nach bemährten Grunbfagen bearbeitet von Chr. G. Scholg, Rettor in Reige", mar (1824) eben erichienen und hatte fofort überall Anklang und Gingang gefunden. Das Wert galt trot feiner Weitschweifigfeit für eines ber beften Silfsmittel beim Rechenunterrichte, und feine Unwendung in ben hiefigen Schulen ift ein Beweis bafur, bag unfre Lehrer bie Fortidritte auf pabagogischem Gebiete mit Aufmerkjamkeit verfolgten und bas Gute fich anzueignen beftrebten. Die Ginigung über ben Lebrgang, sowie bie aus ber Rlaffentheilung fich er-

gy jern Gaagle

gebende häufige schriftliche und mündliche lledung kamen bei 6 wöchentlichen Lehrstunden dem Rechten trefflich zu statten. Freilich trat die Pflege des Kopfrechnens etwas zu sehr in den hintergrund. Manche Lehrer beschräuften diese Seite des Untersichtes auf das chorweise, in den ordinärsten Schulton verfallende Wiseiren der pestalozzischen Einheitstadelle und des Einmaleins. Im schriftlichen Rechnen Gegenter und daß desphalb der Unterzicht allzu nechanisch detrieben wurde. Ulebrigens kam in der alten Schule das zu immer erneuter Ausmertsankeit und zum Rachdenken zwingende Duodezimassyften der leicht zu Gedanken besserze zu flatten als das einsachere, aber leicht zu Gedanken bespetzt verleitende Dezimassyftem unster Tage, dessen einschiedene Borzilige sir den Schulmeterschie und fürs praktische Leben ich freisich biemit durchauß nicht in Abred ftellen möchte.

Muger jeglichem Bufammenhange mit ben übrigen Fachern ftand auf bem Benfum ber Oberflaffe ber Unterricht in ber Geographie. Wenn biefes Rach, als Beimattunde behandelt, Die Schüler mit ber nächften Umgebung befannt gemacht und auf ben ipatern eigentlichen geographischen Unterricht porbereitet batte. fo ware bies gang in ber Ordnung gewesen. Allein soweit mar man bamale noch nicht fortgeschritten. Die Behandlung ber Geographie in ber Gemeindeschule gleicht aufs haar berjenigen bes grammatitalifchen Sprachunterrichtes: fie mar gang fpitematifch, abstraft und viel zu boch gehalten. Rum Belege biefür geben wir nach einem Schulberichte ben Inhalt beffen wieber, mas ba Alles vorfam. Der Lehrer fchreibt wortlich: "Dit ben Schülern murbe behandelt: Die Erbachfe, Bole, Abmechelung pon Tag und Nacht, Mequator, Benbe- und Bolarfreife, Ronen. Jahreszeiten, Erdbahn, Umlaufszeit, Schaltjahr, Sonnen- und Mondfinfterniffe, marum mir ben Umlauf ber Erbe nicht fühlen.

To be builded a

Grofe und Entfernung ber Sonne und bes Mondes. Meribian. Länge, Breite, Benith, Rabir, Antipoden, Rlima. Als An= ichaumasmittel biente bas Planiglobium und eine große, bolgerne Rngel." Man follte nun benten, baran mare es für bie 7-8 jabrigen Schüler ichon mehr als genug geweien. Allein bas mar feineswegs ber Gall; benn ber Bericht fahrt fort: "Darauf folgte bie Rarte von Europa; auf berielben murbe gezeigt und eingeübt: Lage, Grengen, Grofe, Sauptlander und Sauptftadte, Infeln, Meere, Deerbufen, Gebirgeguae, Salbinfeln. Müffe, Geen". "Das ift freilich bei vielen Schülern eine Danaibenarbeit gewesen", fügt ber Berichterftatter bingu. Samobl, bas alauben wir ihm aufs Wort und bedauern, bag ber Lebrer auf Dinge mmut Beit und Mube verwandte, Die bei weitaus ben meiften Schülern ebenfoschnell vergeffen wie angehört murben. Mit Recht wirft berfelbe Lehrer baber bie Frage auf. .. ob überbaupt bie Geographie in unfern Gemeindeschnlen notwendig fei." Daraus, bag andere Lehrer in ihren Schulberichten bes Faches gar nicht erwähnen, mochte ich fast ichließen, ein Theil ber Lebrer habe ben ihnen nicht zusagenden Lehrstoff überhaupt gar nicht behandelt. Dag aber ber Unterricht in ber Rlaffe besienigen Lebrers, ber obigen Bericht abgeftattet bat, wirklich ertheilt worden ift, tann ber Schreiber Diefes Auffages bezengen; benn er ift babei gemejen.

Die Forderung, daß in der Etementarischule Gesangunterricht solle ertheilt werden, war noch nicht überall zur Geltung
gefommen; anch in Bassel nicht. Bei und wie an andern Orten
mußte sich der Schulgesang allmählich und langsam Bahn brechen.
Den Gemeindeschullehrern hatte anch jede Gesenseit gesehlt,
sich mit dem Gesangunterrichte theoretisch und practisch bekannt
zu machen. Die wenigsten von ihnen besahen musstalische Kennten
isse. Den Musst und Gesang sind erft in der Neuzeit ein Ge-

meingut geworben. Deshalb wurde benn auch von unfern Elementarlebrern nicht verlangt, bag fie Befangunterricht geben follten. Indeffen mar boch wenigstens einigermaßen bafür geforgt, bag biefes Rach nicht völlig brach liege. In ber Oberklaffe tonnte ein besonderer Bebrer für ben Bejang angestellt werben. Es ift aber bezeichnent, bag ber Oberlehrer verpflichtet mar. bem Unterrichte besfelben beigumohnen, "um bie nötige Ordnung ju unterhalten." Denn die für die Leitung bes Schulgefanges jur Berfügung ftebenben Borfanger ober Mufikanten waren ganglich außer ftanbe, unter ben Schulern Rube und Ordnung aufrecht ju erhalten und fich ein rechtes Unfeben gu Das merkten fich die Schüler balb, und beshalb war gerade mabrend ber Singftunde jeglichem Unfug Thur und Thor geöffnet. Rein Bunber, wenn baber einzelne Lehrer, benen an ber Aufrechthaltung guter Disgiplin in ihrer Rlaffe gelegen war, fich ben Bejanglehrer forgfältig vom Leibe bielten und lieber gar nicht fingen ließen.

Indessen begannen am Anfang der dreißiger Jahre einzelne Gemeinbeschullehrer sowohl in der Unter- als in der Oberklasse, elber den Gesang zu seiten, und wußten durch dessen Begeteinng mit der eigenen, frijden Stimme oder mit einem mußtalischen Infrumente den Schülern dalb große Lust und Freude am Singen einzussößen. Ihr Borgehen ermunterte zur Nachahmung. Im Winter 1892 auf 1893 wurde die tetzte halbe Stunde nach zieder Konseren, von den Lehrern zu Gesangübungen verwendet, um sich zur Leitung des Unterrichtes im Singen zu befähigen. Ein musitalischer Geistlicher, Walsenderder Verlen, mechte auß freien Stilden und in uneigemilitiger Weis das Anerbieten, Lehrern, welche Lust haben sollten, unentgelstiche Anseitung im Volumblich zu ertheiten, und die Juspettion sorgte für lehnsweise Ueberkassung der benötigten Justententet. Allmählich bürgerte

fich die Sache ein. Aber erft im Februar 1837 fiel bas lette Bollvert, worin fich ber gefanglofe Zustand bis bafin behauptet hatte, und feit biefer Zeit erichallte ans allen Schulklaffen fröhlicher Rinbergefang.

Werfen wir nach bem Bisberigen noch einen furgen Rückblid auf ben Unterricht in ben Gemeinbeschulen überhaupt, fo tonnen wir ben Leiftungen ber Lebrerichaft unfre Anertennung im allgemeinen nicht berfagen. Dag ber Unterricht in einzelnen Fächern zu abstraft behandelt wurde und manchmal viel gu boch binausgieng, mar freilich ein Uebelftanb. Daß ferner namentlich im Sprachunterrichte gewiffe Beftandtheile, Die wir heute als wejentlich hinzugehörige betrachten, jo bejonbers ber Inichauungsunterricht und bie bamit im engften Busammenhange ftebenben Sprechubungen, gar nicht betrieben murben, ift ein Mangel, wofür freilich bie Lebrer nicht verautwortlich gemacht werben fonnen : benn bie Forberung bes Unichanungeunterrichtes mußte fich wie ber Schulgefang erft nach und nach Eingang verschaffen. 218 einen entschiedenen Rebler muffen wir ferner bie im Blan und Bang mehrerer Unterrichtsfächer herrichenben Abweichungen und Berichiebenheiten bezeichnen, welche in beit auf ber nämlichen Stufe ftebenben, auf biefelben bobern Behrauftalten vorbereitenben Schulen ber gleichen Stadt mohl zu vermeiben gewesen maren. Alle bieje Mangel murben aber aufgewogen burch entichiebene Borguge. Gin großer Bortheil mar es, bag ber Unterricht fich auf wenige Stacher beschränfte, bag ferner die Unterrichtszeit nicht auf ein Minimum reduziert und baf jur Bertiefung und Befestigung bes Lebrstoffes burch bie innere Ginrichtung ber Schulen reichliche Gelegenheit geboten war. Sauptfächlich aber gebührt bem Lehrerpersonale jener Beit alle Anertennung und hobes Lob. Jeber Lehrer lebte ausichlieflich feinem Umte und maltete besfelben mit bingebenber

Treue und musterhaftem Pflichtgesitht. Wer Zeit und Luft zur Thätigkeit außerhalb bes Areises seiner Schule hatte, ber sand im Rahmen ber Gemeinnitigien Gesellschaft ober anderer Bereinigungen zu Erziehungs- ober Wohlthätigteitszwecken reichtliche Gesegnsheit dazu. Einzelne Gemeinbeichnliehere haben sich daneben durch Förderung bes Turnweiens, durch militärische Leitung des Kadettenforps ober durch Beforgung der Jugendbeiblichtef ein großes Berdienst um die gesante Schulzigend erworfen.

Mis murbigen Reprafentanten ber bamaligen Gemeinbeichullebrer beben wir einen ber tüchtigften und verdienteften, ben Ranbibaten 3. 3. Boffarb, Oberlehrer ju St. Leonhard, berbor, beffen Schule am Steinenberg (Dr. 4) in ber beutigen Beichnungsichule gelegen mar. Rörperlich gebrechlich, mar er geistig ungemein frisch und regsam und hatte fich bie neue Unterrichtsweise mit großem Berftandnis und jugendlichem Feuer gut eigen gemacht. Ich febe ibn noch immer bor mir, auf feinem Stelafufe mubiam burch bas Schulgimmer ichreitenb, Die icharfen. flugen Augen überall hingerichtet und jede Unordnung, jeden Unfug fofort und unerbittlich rugend und ftrafend. Da er nicht wohl imftande war, fich amifchen ben Schulbanten binburch ju bewegen, fo bediente er fich eines eigenen Mittels, unt and in ben entfernteften Theilen feiner Rlaffe Rube und Ordnung aufrecht zu halten. In einer Ede nicht weit von feinem Bulte ftand nämlich ein Bunbel langer Safelnungerten, Die er portommenden Falls einlegte, wie ber Ritter feine Lange einlegt, und beren Ende bann, bon ihm in ichwingende Bewegung gefest, nicht febr fanft über ben unruhigen Bubentopfen bin und ber fuchtelte, wobei freilich nicht felten die Schafe mit ben Boden getroffen murben. Bar ber Bebarf biefes Ruftzeuges in 21b= gang geraten, fo mar es für bie Schuljugenb, und gerabe für



Diejenigen, welche bie genanere Bekanntichaft jener laugen Batel am öfteften machten, jedesmal ein großes Geit, wenn fie beorbert murben, neuen Borrat einzuheimfen. Dann gieng's hinaus vors Steinenthor an ben Birfig, ber bamale noch ungeordneter, aber etwas mafferreicher als heute, burch üppig wucherndes Weiben- und Bafelgebuich hindurch flog, und jeder wetteiferte, wer bie ichouften und biefften, langften und biegfamften Gerten abichneiben und gur Schule bringen tonnte. Wir murben jeboch bem guten Ranbibaten Boffard fehr Unrecht thun, wenn wir ibn für einen grieggrämigen, bofen Meifter Schlaghart ausgeben wollten. Er mar im Gegentheil ein fehr treuer und gewiffenhafter, aber allerdings auf Bucht und Ordnung haltender Lehrer, der fich bas Wohl feiner Schule und die Forberung feiner Schuler recht angelegen fein ließ, an feiner eigenen Fortbildung unausgesett arbeitete, fich auf seinen Unterricht gründlich und mit großer Bunftlichkeit vorbereitete und feine Schuler foweit, als es das Lehrziel erheischte, ja noch barüber binaus, förberte, fobag bie von ihm in bie hobere Schule promovierten immer als die am beften vorbereiteten galten, ein Dann ber alten Schule, welcher es gerabe in bem jo oft übersebenen Rleinen und Rleinsten genau nahm, mit unermudlicher Gebuld und unerbittlicher Ronjequeng immer wieber auf die hauptfache gurudtam und baburch in feiner Schule Refultate erzielte, worauf gar mancher Lehrer ber Neugeit ftolg fein burfte.

Die Schule stand zu der Zeit, wovon wir reden, mit der Kirche noch in engiter Berbindung. Schon der Name "Gemeinbeschule" deutet darauf bin. Aenfertich vnurde diese Zusammenhang ausgedrückt durch die Berpflichtung der Lehrer, sich an Sonn- und Festagen beim Gottesdienste, sowohl in der Predigt als in der Kinderlehre, einzufiuden und die Schüler zu beaussichtigten. Doch war es den beiden Lehrern freigestellt, im

Canoli

Besuche dieser beiden Gottesdienste mit einander abzuwechseln. Das Gebot des Kirchenbesuches wurde von den Lehrern von jeher als ein lästiger Jwang empfunden, dem sie sich möglichst zu entziehen suchten, weshalb ihnen die Nachachtung der einmal zu Recht bestehenden Verordnung von Zeit zu Zeit wieder in Erimerung gebracht werden mußte.

Das Lehrerpersonal selber stand mit der Kirche in engster Berbindung, weil sich die Mehrachl der Gemeindeschullehrer aus Andbiaten des Predigtantes refrutierte. Aber auch die seitende Aufsichtenbesehre trug einen gang geistlichen Charatter. In der aus fünf Mitgliedern bestehnden Inspection war dem präsidierenden Dauptpfarrer, der zugleich im Erziehungsrate Sitz und Stimme hatte, ein maßgebender Einstus gewohnt. Außer ihm saß gewöhnlich noch ein Geistlicher in der Anspection. Zede Gemeindeschule hatte serner inem Geistlichen ihrer Kirchgemeinde als "Spezialinipettor" zum unmittelbaren Borgesetten. Dieser hatte die Berpflichung, seine Schule von Zeit zu Beit zu beschäfte von sich aus zu erledigen und in wichtigern Angelegensbeiten an die Juspection zu berichten.

Man würde indessen sehr irre gehen, wenn man etwa in der engen Verbindung von Kirche und Schule eine Benachtheisigung der letztern erblicken wollte. Es war damals eine Zeit, wo ein allgemeines Interesse an pädogogischen Fragen, namentsich aber die auf die Hebung des Schulwesens und die Vervolktommung des Jugendunterrichtes abzielenden Bestrebungen, alle gebildeten Kreise unserer Bevölkerung erfüllten. Daher sehen wir denn nicht nur Staatsmänner und Universitätsprosssproen, ondern auch Männer ans dem Bürgerstande gemeinschaftlich zur Veralung dessen, was der Schule fromme, zusammentreten. Bas Bunder, wenn die Geistlichsfelt, deren Amt sie zu ohne

bies icon mit ber Jugend in Berbindung brachte, eine besonbers rege Theilnahme am Schulwefen an ben Tag legte. Bon bem ftabtifchen Minifterium gieng unter anberm bie Unregnng aus, bie Lebrer an ben Gemeinbeschulen ju regelniäßigen Ronferengen ju versammeln und Gegenftanbe aus bem Gebiete bes Unterrichtes und ber Ergiehung mit ihnen gu besprechen. Diefe Renerung trat im Spatjahre 1825 ins Leben. Die Ronferengen murben ben Binter über regelmäßig, anfänglich allwöchentlich mahrend zwei Stunden, fpater alle 14 Tage einmal, abgehalten. Die Bahl ber Theilnehmer beschräntte fich auf bie 8 Rnabenund bie 3 Mabchenlehrer, ju benen fich bie Spezialinfpeftoren gesellten. Die Infpettion begrußte bas Borgeben auf bas Barmfte, übernahm bie Roften für Anschaffung ber Lehrmittel (jeber Lehrer erhielt 3. B. ein Exemplar bes Rechenbuches von Scholz gratis), ermöglichte bie Erwerbung von ruffifchen Rechenmaschinen und trug bie Roften fur Reinigung, Beigung und Belenchtung bes Lotales. Auch erbat fie fich jeweilen Bericht über ben Erfolg und Anzeige "über bie vorhabende Fortjetzung diefer pabagogiichen Unterhaltungen."

E. A. Grandle

ber gegenseinigen Ansichten und Ersahrungen um die Lehrer ein Band der Zusammengehörigfeit und der Kollegialität, des engen Anschließ und der gemeinsamen Wahrung allgemeiner Zwereffen, furz, schul ein Verhältnis, das ein Dezennium vorher unter den frühern Schulzufänden gang undentbar gewesen war.

Daß ein solcher erfreulicher Umschwung eingetreten ist, war nicht das kleinste Berdienst, welches die Spezialinisektoren sich erworben haben. Manche von ihnen bewiesen sich wirklich als wohsmeinende Freunde und treue Berater der Lehrer. Das Berhältnis dieser Männer zu ihrer Schule, die ganze Auffassungibres Annes macht überhaupt einen sehr günstigen Gindruck. In nähern Begründung kann ich mich nicht enthalten, aus dem und noch erhaltenen Berichte eines solchen Inspektors Einiges mitzutheilen. Derselbe schreibt:

"Die Unterflaffe X. fteht fittlich ungefähr, wie wohl abnliche Rlaffen von 5-7jährigen Schülern alle. Es find Anaben. bie gu lernen aufangen und es eben auch erfahren; aller Anfang ift ichmer. Dit wenigen Ansnahmen zeichnen fich biefe Rnaben weber burch freudige Luft, noch burch frommes Pflichtgefühl aus, biefes Schwere fich leichter ju machen; ich tounte es aber bont Anaben foldes Alters auch nicht erwarten, fondern möchte biefes Geichaft, bas Schwere leichter ju machen, mehr bon ber Gewandtheit bes Lehrers verlangen. Außer ber biefem Alter natur= lichen Flüchtigfeit tann über biefe Rlaffe feine Rlage geführt merben. Ueber die Fortschritte im Lernen fann ich mich weniger gufrieben ftellen. Dag von 46 Schülern, welche wenigftens ein Sabr, viele zwei, felbst brei Jahre fich in ber Rlaffe befinden, nur 14 fertig einen Sat lefen tonnen, ift fein erfreuliches Refultat, und bag von biefen 46 nur 16, alfo nur ungefahr ein Drittheil, jum Bromovieren vorgeschlagen wird, muß ich burchaus mißbilligen. Es find freilich mehrere fehr burftig mit Beift begabte Schuler ba, und bie meiften haben ju Baufe meber Nachhilfe, noch Anleitung, noch Aufmunterung .... Und boch würde ich Unrecht thun, wenn ich ben Lehrer beschuldigen wollte. Für feinen Gifer, feine Bemiffenhaftigfeit und feine Liebe gu ben Rinbern und ju bem Beichafte, bas ihm angewiesen ift, verbient er nur Lob. Auch fehlt es ibm gar nicht an flarer Ginficht in feine Aufgabe, und ich glaube, er würde eine Rlaffe von Anaben, bie Trieb und Anlagen haben, fo weit bringen, als irgend ein auter Elementarlehrer, und wir murben ein fehr erfreuliches Examen abzunehmen haben. Allein er hat von Natur ju wenig Beweglichfeit, Die folche Rnaben auguregen geeignet mare. Go hat er fie in brei Abtheilungen getheilt; aber mahrend er fich mit ber einen beschäftigt, fehlt ihm bas Beichick, bie beiben aubern beständig im Auge zu behalten. Wenn er biejes noch hatte, jo mare er ein recht guter Lehrer, und es ift Bahrheit, wenn er fagt : Was ich auch ju Saufe Schweres und Drückenbes habe, es bleibt Alles vor ber Thur, wenn ich in bie Schulftube trete; ich febe barinnen nichts Anberes als bie Schule."

"Ju ber Oberklasse herricht schou eher ein Geist, als in ber nuteru, nub es zeigt sich berielbe, besonders weun die Knaben außerhalb der Schusstusse sind, als ein wilder Bubengeist. Indes weiß die Kutorität des Lehrers diesen Geist in Schranken zu halten. Mit deu Fortschritten im Lernen din ich viel besseren zusrieden, als mit deuten der untern Klasse. Als ein bemöhrter Lehrer fährt Herr N. N. fort, mit Gewissenhaftigteit und treuem Eiser sich herr N. N. fort, mit Gewissenhaftigteit und treuem Eiser sich herr nach oft glauben möchte, man sehe darin nur ein regelmäßiges Uhrwert, was von einer laugen, angewöhnten Uedung kommen mag, so wied nach das durch Beobachtung überzeugt, daß darin doch nicht nur Wechanit, sondern auch ein klaere Geist und ein krommes Gemitt ist. Schade, daß der brade Wann

sich durch seine wohl zu beschräufte Einnahme oft so gedrückt fühlt."

Diefe lettere Bemerfung bietet eine erwünichte Gelegenheit, auch über die ötonomische Stellung ber Gemeindeschullehrer zum Schlusse noch einige Ausstauft zu geben.

Die Besoldung bestand einestheits aus einem vom Staate bezahlten Fixum, anderntheits aus dem Ertrage des Schusgeltes. Jenes betrug nach damaligem Gelde 600 Schweizerfranken sie en Ober-, 500 Franken sier den Unterlehrer. An Schulgeld oder Schulichn hatte jeder Schüler der Oberklasse jeinem Lehrer monatlich einen halben Gulden, jeder Unterklaßichüter dem seinem Lehrer monatlich einen halben Gulden, jeder Unterklaßichüter dem seinigen einen Schöbschure zu bezahlen. Das nahm sich nun im Schulgesten nun auf dem Papier ganz hübsich aus; in der Prazis errgaben sich aber bedeutende Schattenseiten. Denn einmal blieb die Schülerzahl einer Klasse das Jahr über nicht auf derselben höhe, sondern war infolge von Eine und Austritten wegen Wohnungswechsieß und Wegzugs nicht unbedeutenden Schwankungen unterworfen. Sodann nahmen es nicht alse Ettern mit der regelmäsigen Entrichtung des Schulgeldes genau und blieben theils mit, theils ohne Verschulden damit im Rückstade.

Um den erstgenannten Nachtheil, die Schwankung der Schülerzahl, möglichst auszugleichen, kam der Lehre leicht in Versinchung, sich an kimiktiche Weise dadurch eine möglichst große Schülerzahl zu sichern, daß er manchen eigentlich promotionsstätigen Schüler in seiner Alasse zurückbesielt. Während also heute das allgemeine Bestreben der Lehrer darunf hinausgeht, die Schülerzahl ihrer Klasse möglichst heradzumindern, was ja aus verschiedenen Gründen ganz begreislich und dis zu einem gewissen Grade auch völlig berechtigt ist, so war damals das Angenmert der Lehrer gerade umgekehrt auf eine möglichst aus

gefüllte Klaffe gerichtet. Das Interesse bes Lehrers geriet baburch mit bemjenigen bes Schülers in Zwiespalt.

Bu biefer nicht unbebenklichen Erscheinung gesellte fich bie Richtbezahlung bes Schullohnes burch unvermögende ober übelwollende Ettern. Begen biefer Unregelmäßigfeit ichuttet ein Behrer feinem Infpettor im Jahre 1831 bas Berg folgenbermagen aus: "Gin anderer Umftand, warum bie fummerliche Ernte ab bem bornichten, fteinichten Schulader nicht fo weit ausreicht, ift biefer, bag ber Schullohn nie auf einmal bon allen Schulern, fonbern nur theilweise eingeht und oft mit gerichtlicher Strenge muß eingetrieben werben. Dennoch vergeht fast fein Monat, wo mir nicht 1-2 Schullohne gang gurudbleiben. Und wenn endlich bas lette Schulgelb mit vieler Dube ift eingetrieben worben, ift bas erfte ichon längit, und noch mehr bagu, berbraucht. Wie bas frifche Dehl und Brot und bie neuen Schuhe nicht soweit ausreichen, wenn man fie gleich benuten und angreifen muß, fo, möchte ich faft fagen, reicht auch bas Geld nicht foweit aus, wenn man mit Schmergen auf feine Ginnahme marten, biefelbe nur theilmeife beziehen und gleich vorweg brauchen muß, ohne bas Gelb porerft ein wenig im Bulte ruben laffen gu fonnen."

Diese Alagen verhallten freilich im Jahre 1831 unbeachtet; benn die Zeiten waren schlimm, und die Behörden hatten viel nüber liegende und weit wichtigere Fragen zu bebenten als den nurgelmäßigen Eingang von ein paar Schulgebern oder die Schwanfungen in der Frequenz einzelner Gemeindeschultlassen. Ja, die unglüdseligen Wirren der dreifiger Jahre haben sich wie ein giftiger Mehlthan auf die so freblich ausseinen Kusaat des vorangehenden Jahrzehnts gelagert und das Bachsthum so manches zu froben hoffnungen berechtigenden Keimes erstickt. Ihre lähnende Einwirfung ist nicht in letzter Linie auf dem

Gebiete bes Unterrichtswesens bemerkbar gewesen. Wit ungeahnter Castigität richtete sich aber die Stadt nach ber schweren Riederlage, die sie erlitten hatte, wieder empor. Sobald die Frennung von Stadt und Land vollgogen und das gewaltig reduzierte städtliche Gemeinwesen einigermaßen nen organisiert war, setzen die Behörden trot der bedeutenden sinanziellen Einbuße, welche die Trennung sitr das Gemeinwesen im Gesolge gehabt hatte, sosort mit der Revision des Schulgesetzes biesenige der Lehrerbesoldungen auf die Tagesordnung.

Es ift begreiflich, bag fich im Schofe ber vorberatenben Behörbe in biefer unter ben obwaltenben Umftanben feineswegs leichten Frage allerlei Unfichten und Meinungen vernehmen Dem Uebelftanbe, bag bie Lehrer beforberungsfähige Schüler um bes Schullohnes willen über Gebühr in ben Rlaffen gurudbehielten, murbe bie Befürchtung entgegengehalten: "Benn bas Einkommen bes Lehrers von ber Schulergahl gang unabhängig mare, jo möchte er ju bem nicht minber nachtheiligen Abwege verleitet werben, ichmachere Schuler, Die noch fernerer Borbilbung beburfen, fortzuschieben, ebe fie bas betreffenbe Dag von Reuntniffen erlangt hatten, nur um ihrer los ju werben, während bas von ihnen ju beziehende Schulgelb boch noch einiges Mequivalent für bie auf fie verwendete Dube barbiete." Sa bie Schwarzseherei verftieg fich fogar gu ber gewiß ungerechtfertigten Bermutung, "bas Intereffe fur bie Schule mochte bei bem einen ober andern Lehrer abgeschwächt werben, wenn er vom Bezuge bes Schulgelbes ganglich befreit mare."

Im allgemeinen herrichte aber in sämtlichen Behörden eine der Vehrerschaft sehr wohltwollende und günstige Stimmung. Die Anspektion beantragte im Jahre 1835 mit Einmut eine Erhöhung der Besoldung, weit die bisherige weder mit den Leistungen, noch mit den nach einem billigen Maß berechneten Bedürfniffen

ber Lehrer in richtigem Berhälfnisse stehe. Man rebete sogar davon, das den Lehrer in eine unrichtige Position versezende Geschäft des Schulgelbbezuges der Lehrerschaft ganz abzunehmen und eine besondere Beautung hiesitr aufzustellen; aus praktischen Gründen erschien jedoch die Aussishrung bieses Gedankens unthunlich.

Enblich fanden die Beratungen über diese und andere die Einrichtung der Schusen betressende Fragen in dem "Geset über die Organisation der Knaben-Gemeindeschweindigulen vom Jahre 1839" ihren Abschüßen. Daß überhaupt ein Schulgeld zu entrichten sei, verstand sich zu einzieden, aber nicht mehr als einen Theil ihrer Besoldung, sondern zu Handen des Staates, der ihnen das Bezogene am Einsommen anrechnete. Die Besoldungen sämtlicher auf derselber Schusstussenden gewert vorde nach dem Grundsage der Gleichsömigkeit geregelt. Bei der Berechnung wurde der Vleichsöminglicht geregelt. Bei der Berechnung wurde der die höhrlichse Schraft der Unterlehrer um 420, dassenige der Oberlehrer um 250 Franken erhöht. Echtere erhielten darum eine gerüngere Erhöhung, weil sie im Besits einer Amtswohnung waren.

Die nach dem Jahre 1839 eintretende Periode des unerwartet raich sich vollzichenden Ausschlumgen und Anwachsens der Stadt machte nach verhältnismäßig kuzer Zeit neuerdings wesentlingestungen und Verbesserungen im Schulwesen notwendig; denn mit der Zunahme der Bevölkerung mußte die Vermehrung der Schulen und des Lehrerpersonals gleichen Schritt halten. Die Zahl der an den Gemeinbeschaften angestellten Lehrer und Lehrerinnen betrug der Schrieben bloß 14; heute sit die Primartehrerschaft auf 120 Köpfe angewachsen! Und wie Vieles hat sich sonit noch seither in unsern niedern und höhern Schulen verändert! Eine jede

Beit hat wie in andern Dingen, so auch im Schulwesen, ihre besondern Bedütrniffe und jucht deusschen nach bestem Wissen mit Bermögen gerecht zu werden. Daß sich auch die Stadt Bassel bestrebt hat, auf diesem Gebiete nicht zurückzubleiben, dessür legen die vielen neuen Schulgebäude, welche eine Hauptzierde unster Stadt ausmachen, schon äußerlich einen sprechenden Beweis ab Wöge in allen diesen Gebäuden eine wohlgezogene, lernbegierige Jugend, eine ihre Pflicht gewissenklicht erfüllende, streckame und in tollegialischer Eintracht sell zusammenhaltende Lebrerschaft und die wohlwollende Fürsorge der leitenden Behörden zusammenwirten, damit die auf die allseitige Hebung und Förderung ver geistigen Wilter des Volles gerichteten wohlkhätigen Absschles schafts in allgemein befriedigender Weise in Erfüllung gehen!





## Jur Geschichte Bafels im dreizehnten Jahrhundert.

Bon Rudolf Backernagel.



Es gehört zu ben auziehenden Aufgaben der Geschichtes forschung, den Wirtungen nachzugeshen, welche große Ereignisse und Entwickelungen von allgemeinem Charafter auf einzelnen begrenzten Puntken ausüben.

Wie die äußerste Belle eines vom Sturme aufgewühlten Sees auch in der einzien Uferbucht wiederum einen Sturm erwedt, aber in vertleinertem und den Bedingungen des Ortes angepaßtem Abbilde, so erregen Zustände, beren Bedeutung eine halbe Belt erichittert, dieselbe Bewegung an jedem Orte diese bildet — bieselbe Bewegung zwar, aber doch verkleinert, in ein beschrätteres Geltungsgebiet eingeprest, von den bespondern Berhättuffen dieses Gebietes beeinflußt oder mit anderweitigen ischon vorhandenen und mehr lotaten Strömungen sich freugend.

Die Betrachtung folder Borgange am einzelnen Orte ift in boppelter Sinficht lehrreich. Sie bringt zum Bewuftfein, bag ein jedes Geschieheue, auch foldes von icheinbar rein lotaler Bebeutung, ein Theil einer allgemeinen und untfoffenben Entwicklung ift; fie zeigt die Unthunlichfeit, ein jedes Ereignif rein aus

sich selbst und seinem eigenen Kreise heraus zu verstehen und zu ertfaren. Andverseits aber führt sie auch zu einer richtigernt Auffassung der allgemeinen Borgünge. Sie zeigt den Boden, auf welchem diese Borgünge thatsächlich vor sich gesen; sie läst erkennen, daß der Schauplat der sog, welthistorischen Thatlachen kein einheitliches Ganzes, sondern eine Summe einzelner größerer oder steinerer Kreise ist und daß die Wirffamteit auch der größten Prinzipien den verschiedenartigen Bedingungen dieser Kreise unterstiegt.

Der Zusammenhang von Universalgeschichte und Lotalgeschichte ist freisig ein selbstverständlicher, von Ambegium aller
Zeit an unnuterbrochen vorhandener; aber er fällt auf und er
führt zu Betrachtungen, wie die soeben angedeuteten sind, vor
allem in Verioden von ungewöhnlicher und hervorragender Bebentung. Ze großartiger die Fragen sind, welche Welt, Reich
oder Land in Bewegung sehen, um so stiener und geringstügter
erscheint der einzelne Ort, aber um so überraschender ist es,
and im Umsange eben dieses keinen Ortes zene allgemeine Bewegung wiedersehren zu sehen.

Ein Gegensatz solcher Art bietet sich inte dar, wenn wir die Geschichte Basels im fünften Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts betrachten. Wir sehen da, wie der Kanups von Friedrich II. und Junoceuz IV., von Kaiser und Papst, von Ghöbellin und Belf auch in den engen Gassen Basels ist ausgekämpst worden.



Am 17. Juli 1245 sprach Papit Junocenz IV. in gläugender Bersammlung bes Konzils zu Lyon die Abstetung bes Kaisers Friedrich aus; Kraft der Gewalt, die ihm gegeben sei "zu pflanzen und auszureisen," erklärte er den Kaiser und König alter seiner Krouen und Reiche verfustig, emband seine Untergebenen von Eid und Pflicht und belegte seine Aufäuger mit dem Kirchenbann. Das Königreich Sigilten zog er als heimzestaltens Lehen ber Kirche an sich; bie beutschen Fürsten sorberte er zur Wahl eines neuen Königs auf.

Diefer unerhörte Borgang, Die vom papftlichen Stuble herab verfündete Thronentfetung bes Raifers, mar ber Gipfelpuntt einer langen Entwickelung. Geit Gregor VII. mar bas Bapftthum von ber Uebergengung erfüllt, bag bie oberfte Bewalt auf Erden ibm allein zuftebe, bag alle weltliche Dacht und Herrlichkeit, Diejenigen bes Raifers nicht ausgenommen, von ihm ihren Uriprung nehme. Mit wechselnder Rraft und Beharrlichfeit und mit ungleichem Geschicke hatten bie Bapfte an biefem Bringip festgehalten; feine mächtigften Berfunder und Berfechter waren bie brei gewaltigen Geftalten, welche in ber erften Salfte bes 13. Nahrhunderts auf bem Stuhle Betri fagen: Junoceng III., Gregor X., Junoceng IV. Den beiden Lettgenannten trat Raifer Friedrich II. entgegen, ein Mann von Beift, Rraft und Berrichergefühl, eine Ericheinung, beren Befen ichmer gu beuten und vielumftritten, beren außerordentliche, ungewöhnliche Bebeutung nicht zu lengnen ift. In bem Rampfe biefer Manner trafen zwei Weltanichanungen auf einander; niemals zuvor hatten Bontifitat und Raiferthum fo machtvolle und glaugende Bertreter einander gegenüber geftellt.

Im Kampfe mit Rom hatte Friedrich schon früher inen großen Theil seiner Regierung verbracht. Mit dem Bann, welchen Gregor 1227 au Anagui über ihn aussprach, war der Gegensat jum ersten Wase offen jum Kundernde gefommen. Im Frieden vom S. Germano 1230 hatte eine Versöhnung stattgesunden, war der Bann von ihm genommen worden. Aber von da an schärften sich die Gegenstäge aufs neue; Friedrichs

Walten in Italien, die Organisirung seines sigilischen Reiches, der Kanupf gegen die lombarbischen Städte wurde als eine wachsende Beeinträchtigung und Gefährdung der physikichen Herrichaft empsunden. Jun März 1239 traf ihn wiederum der Bampfrahl, um nun nicht mehr zurückzenommen, sondern vielmehr wiederholt und befräsigt zu werden.

In Jini 1243 war Jinocen IV. Papft geworben, zu ein r Zeit, da ber Kirchenstaat in Friedrichs Gewolf stand. Friedensverhandsungen wurden angeknüpst, aber ohne den Willen, wirklich Frieden zu schliegen. Der Sinn des neuen Paptes stand nicht auf Frieden, sondern auf Kampf und Sieg, auf tühne Behanpung des alten ungeschnälerten Anspruches, und nur um siezu zu gelangen, eutwich er von Roun, sich er aus der Nähe Friedrichs und begab sich nach Lyon. Er berieß bier allgemeines Konzil, er verkündete im April 1245 aufs neue die Extommunitation, am 17. Juli die Abseing Friedrichs.

Dannit war bas Zeichen jum erbittertften Kampfe gegeben, Die neuer Kraft erhoben fich allenthalben Unbanger und Wiberfacher ber beiben Streitenben; Italien und Deutschland ertönten jugleich von Kriegsfärin.

Was uns von biefem Kampfe hier berührt, ift bessen Verlauf in Deutschland. hier waltete seit 1237 als König der Sohn Friedrichs, Konrad, zur Zeit der Absehung seines Baters erst 17ibrig. Die große Tartarengefahr im Jahre 1241 hatte die deutschen Fürsten zum lechtenmale zur Einheit verbunden; als die Feinde sich zurückzogen, brach der Zwiespalt im Junern des Reiches hervor. Die Erzhischsse von Mainz und Köln, seiner dis dahin als Pseger des Reiches antend, verließen die Sache des erkommuniziten Kaisers; und ihnen solgten zahlreiche Fürsten, namentlich diesenigen gesistlichen Standes. In vereins

gelten Gehden und Befechten außerten fich die Feindseligfeiten. Bahrend füblich ber Alpen Friedrich felbit, feine Gohne und Felbherren die Angelegenheiten führten, mar der Bang der Dinge in Deutschland ein anderer. Es fehlte ber ftaufischen faiferlichen Sache ein führendes Saupt, eine gusammenhaltende Sand. Ronrad war noch ju jung, um allgemein beftimmend einwirfen gu tonnen, und fo loste fich ber um die wichtigften allgemeinen Fragen bes Reichs entbrannte Rampf in lofale Unruhen, Streifereien und Ueberfalle ber Gurften, Gbeln und Stabte auf. 2118 von Innogeng die Abfetung des Raifers ausgesprochen murbe. weilte Konrad bei feinem Bater in Turin. Er fehrte auf Die Nachricht fofort gurud; ichon nach wenigen Monaten trat ihm ber auf Antreiben des Papftes durch geiftliche Fürften ju Sochheim gemählte Gegentonig Beinrich, ber rex clericorum, entgegen. Bon ba an gewann auch ber in Dentichland geführte Rrieg eine einheitlichere und geichloffene Beftalt, unter Konrad auf ber einen, ben Begentonigen Beinrich und bann Bilbelm auf ber anbern Geite.

Bemerkenswerth ift nun die Stellung, welche in biefen Ereigniffen die bentichen Stabte einnahmen.

Ihre Behandlung durch Friedrich war nie eine günstige gemeien. Er hatte von Andeginn zu dem gewaltigen gegen das Bapftnun unternommenen Kampfe seine hilfe lediglich bei den Gürsten gesucht und diese hilfe sich erkausen müssen derch Ausgericht unter der Fürstengewalt. Die Beschlüsse des Wormser Reichstages von 1231, die Erlasse von Ravenna 1232 und von Mainz 1235 zeigen dies klar und deutlich Da wird den Siedten verboten, hörige von Fürsten und Evlen als Pfahlbürger anzunehmen oder in der Stad unter des Anthes Schirm wohnen zu lassen; noch weitergehend kassifiert Friedrich die von den Vürgern gewählten Käte, die von ihnen

gebildeten Bruderichaften und Bunfte, wiederruft alle ben Stäbten vorbem verliehenen Rechte und Privilegien.

So trat Friedrich bem Aufblüben ber Städte entgegen, um, wie er felbit ju Movenna es aussprach, "die Freiheiten und Begabungen ber Neichsfürsten, welche berufen seine, an feiner Regerungspflege Theil zu nehmen, ungeschmälert und im weitesten Umfange aufrecht zu erhalten."

Aber in ber Folgezeit und mit ber gunehmenben Bebeutung bes Streites anderte fich biefes Berhaltrig. Wie bie Sache bes Bapftes auch in Deutschland an Anhang gunahm, wie feit bem Beginn ber 1240er Jahre vor allem bie geiftlichen Fürften einer nach bem andern vom Raifer abfielen, ba empfand biefer, bag bie Feinbe ber Stabte auch feine Feinbe feien, und von biefent Banbel ber Dinge an anberte fich auch völlig bie Art feines Berhaltens gegen bie beutichen Stäbte. Gie wurden nun mit wenigen Ausnahmen, wie 3 B. Strafburgs, feine treuesten Aubanger, und auf ihnen rubte nicht jum wenigften bie Starte ber hohenstaufischen Cache in Deutschland. Mit biefer Anbanglichfeit gur Sache Friedrichs, bie vorab in ber Leiftung von Beeresfolge fich bewährte, gewannen fich bie Stabte eine reiche Rulle faiferlicher Gunft und Gnabe, Trier, Mainz, Franffurt, Betlar. Spener, Worms, Nachen, Lübect, Bamberg n. f. w. haben in biefen Jahren bes Rrieges vom Raifer und feinem Gobne Ronrad bie Bestätigung ihrer Rechte und Freiheiten empfangen, find in bes Reiches Schirm aufgenommen, mit Bollfreiheit im Reichsgebiet, mit Freiheit von Reichsfteuern, mit jahrlichen Deffen, mit ber Freiheit von Borlabungen auswärtiger Gerichte u. bgl. m. begnabet worben. Benn man bie faiferlichen Erlaffe biefer Reit burchmuftert, erftaunt man über bie Menge folder ben Stäbten erteilten Brivilegien, und bie Unuahme wird nicht irrig fein, bag Die befeftigte Stellung ber Stabte im Reich nub gegenüber ben

Fürsten jum guten Teile gerade auf biesen Erweisinngen ber Gunft beruhte, mit welchen Friedrich, jum Teil nuter ausdrücklicher Aufgedung seiner gegen alle städliche Autonomie gerichtet geweienen Ertasse, bie letzten Jahre seines Regimentes zu ben glückbringendsten für Dentschland nachte.

In welcher Weise nun hat Bajel an ben foeben geschilberten Borgungen Teil genommen?

Bon einer Teilnahme Bafels, von einem beftimmten Berbaltniffe Bafele ju feinem Bifchof, jum Reich und jum Raifer fann nur unter ber Borausjetung einer bereits vorhandenen Gelbständigfeit ber Baster Burgerichaft und ihres leitenden Drganes, bes Rates, gerebet werben. In ber Beit, nur welche es fich handelt, ift eine folche Selbftanbigfeit in ber That ichon vorhanden. Die Entwickelung bes Rates, als einer gur abgejonderten Bermaltung ber ftabtifchen Dinge berufenen Behorde, aus bem von Beiftlichen und Laien gebilbeten Rate bes Bifchofs heraus mag in Bafel um bas Enbe bes 12. Jahrhunderts begonnen haben und feitbem bat biefe Entwickelung langfame, aber beutliche Fortichritte gemacht. Bon Friedrich II. ift biefer Rat ichon fruhe mit einem Brivileg, welches mohl bas Beftenerungerecht ihm einräumte, begnabet worben; furz nachher, int Jahre 1218, jog ber Ronig auf bes Bijchofs Begehren Dieje Berleihung wieber gurud. Gleichwohl beftand ber Rat weiter ; an ben Urfunden bes Bifchofe, burch welche ben Rlöftern St. Blafien und Burglen Die Freiheit vom Baster Rheinbrudengoll gemahrt, burch welche bie Rurichnerngunft gu Bafel errichtet wurde, hangte ber Rat neben bas Giegel bes Bifchofe und bes Dom-Rapitele auch basjenige ber Stadt und bewies bamit, nicht nur daß er noch vorhanden, fondern auch, daß er gum Mitraten und Mithandeln in der Stadtverwaltung befugt mar. Auch von ben feine Exifteng bebrobenben Berfügungen bes Raifers aus Ravenna

1231 scheint er tatsächlich nicht berührt worden zu sein; in den 1240er Jahren begegnen wir ihm mehrkach, um 1250 tritt er auf unter dem Borsige des Bürgermeisters im Bollbesige der flädissigen Abministration, womit die erste Stuse in der Entwicklung der Baster Ausborsfassung erreicht ist.

Mit bem Entstehen und Erstarten des Rates geht aber Haub in Dand das Bachstum einer jur Selbstverwaltung fähigen und dieser Fähigteit bewußten bürgertichen Gemeinde. Und von einer solchen starten und stolzen Bürgerichaft giengen die Haublungen aus, durch welche Basels Stellung im großen Kampf jener Zeit bezeichnet wird.

Das Berhältniß Bajels zur kaiserlichen Sache war bedingt burch dassettige des Bijchofs. Das einst der Stadt verfiebene Privileg Friedrichs war ihr zugekommen in den Jahren der Erledigung der dischoftichen Kathedra; als der Bijchof Heinrich sodann die Aufhedung dieses Privilegs verkangte, willsahrte ihm der Kaiser. Auf dem in der Katur der Dinge innertich begründetten Zwiefpalt, der stiftisches und städtisches Wesen tremtte, berrichte auch die Parteinahme der Stadt in den allgemeinen Ausgelegeuseiten des Reiches. Des Bischofs Freund mußte ihr Feind sein, und so wenig uns die freilich spärlichen Nachrichten über jene Jahrzehnte von Kämpsen zwischen Bischof und Bürgerschaft berrichten, so zeigt doch der eine erfolgte Ausbruch von Gewaltat, wie groß der Gegensah war, troß denn, wie es scheint, zumeist bewahrten äußern Krieden.

Heinrich von Thun also erschien, in ben ersten Jahren seiner Regierung weuigstens, ats ber ergebene Anhänger des Kaisers. Ob er dies aber immer geblieben sei, ift ungewöß, 3m Jahre 1234 hatte ber junge König Heinrich den Plan der Empörung gegen seinen Sater mit einigen Fürsten beschloffen; wenige Wochen nachher nahm er Bischof nub Domfirche Bajel

Contract of the

in seinen und bes Reiches Schirm und ertheilte ihnen bie Bestätigung aller Rechte, Freiheiten und Benitigungen. Bielleicht darf hieraus anf ein Einverständnis bes Bischofs mit ben Emprenngsplänen geschloffen, velleicht sollte durch diese Erweisung erst ber Versind gemacht werben, heinrich zu gewinnen.

Um fo bentlicher ift die Stellung feines nachfolgers, Littolbs von Arburg.

3m Jahre 1238 bestieg er ben bischöflichen Stuft von Bale und begann seine Regierung somit gerade in ben Jahren, ba bie Zwietracht zwischen Kaiser und Papst aufs neue und stärter als je zum Ausbruche fam.

Rütold hat in biefem Streite, wie die meisten geistlichen Gürften Dentschlands, die Partei des Paptes ergriffen. Aber er begungte sich nicht damit, dieser Parteinahme nur im engern Kreise seiner Stadt und Diöcese Ausbruck zu geben. Er verlangte danach, diese Gessimung öffentlich und feierlich zu bezeigen, und so sinden wir denn auch ihn in der Neise der Prästaten, mit welchen im Zumi 1245 Junocenz das große Coucil zu Lyon eröffnete. Thiemo, Abt von Lützel, ein geborner Freiherr von Ramstein, hatte den Bischof dorthin begleitet, und beide waren vom Kapte durch Serteisung von Indusquen und Privilegien sin ihren treuen Dienst belohnt worden.

Diese entschiedene und offene Parteinahme Littolbs würde ichon an und sir sich zu der Annahme zwingen, daß die Stadt Bafel der taisertiden Sache angehangen habe, wenn dies nicht noch ausbrücktlich und durch den Bericht von einem außerorbentlichen Ereignisse bezengt würde.

Am 26. Juli 1247 richtete Papft Junoceuz von Lyon aus an den Bischof heinrich von Straftburg ein Schreiben, bessen wesentlicher Juhalt folgender ist:

"Bijchof und Domkapitel von Basel haben uns geklagt, daß die Bürger bieser Stadt, ihrer ber Kirche geleisteten Eide verachtend, dem Friedrich weil and Kaiser auhangend, als entartete Sohne ja Feinde ihrer Mutter, den Palast des Bischop's in der Stadt Basel von Grund ans zerstört haben und dem Domkapitel und gesamter Geistlichkeit noch Schlimmeres androhen. Um dieser schändlichen That und Gesinnung wilken sind sien Banne bestraft und it ihre Stadt mit dem Interditte belegt worden. Darum befehsen wir Dir, über genane Einhaltung bieser Berfügung zu wachen und insbesonder ben Predigern, Minderbrüdern und andern in der Stadt Basel weilenden Religiosen einzuschärfen, daß sie in ihren Kirchen nub Kapelsen keinerse Gottesdienst für den Bürger abhalten."

Das Ereigniff, von welchem biefe papfitiche Bulle handelt, ift bis jett in der Baster Geschichtschreibung völlig unbefannt geblieben. Es verdient aber nufere Beachtung im höchften Grade.

Der Bericht von der Zerstörung der bischöftichen Pfalz in Basel durch die für den Kaiser zu den Wassen greiche Bürgerschaft wirst ein zwar nur furzes, aber greises Licht in die Dänmerungen sinein, welche sür uniere Forschung diese Periode der städisischen Geschichte verhällen. Man ist gewöhnt, diese Beriode als eine ruhse und friedliche wehällen. Man ist gewöhnt, diese Beriode als eine ruhse und friedliche zu bezeichnen, als die Zeit ungesiörter Ennwickelung des städisischen Wesens. Bon Bischof Lütold wusse und nichts, als daß er ein kluger Mehrer des Bistums war, namentlich durch die Erwerbung der wichsigen frodurgsischen Wessellungen im Birsthal und die Erwerbung der Halenburger Herschaft; ein Berhältnis zur Stadt erschien als ein leidliches, weil er den Mekgern und den Zimmersententen und Maurern Zunsstweis gad. Man überjah auf der einen Seite seine ichte feine

ne traffy Gang

Teilnahme an ber Lyoner Kirchenversammlung und man wußte auf ber andern Seite nichts von bem Aufruhre ber Bitrger. Beide Tatjachen gufammengenommen sassen aber gerade biese Seit Kitotds außerordentlich au Juttersse gewinnen. Sie zeigen uns die Geschiede Basels einze versichten mit den allgemeinen Geschickten des Reichges und erzeben sie so zu höherer Bebeutung. Das Berhalten der Stadt in ihrer Entwicklung zur Selbständigteit erscheint als ein anderes, einheitliches, entschlichsein, gewaltläsiges. Bon den großen Strömungen ber Zeit getragen und durchdrungen mußte auch das rein städtische Besen raschere Forschrichte machen, Krast, Selbstgefühl, Ausschlen Ber Bürgerschaft schneller wachsen als bei ruhiger Beschränkung auf die soldlen Auterssen.

Diese Beteiligung der Stadt am Kampfe des Kaisers, wobei sie selbstätig und zielbewußt aufritt und auch vor Gewaltthat nicht zurückschricht, stellt nun auch sonstigen Borgänge aus ihrer damaligen Geschichte in ein belleres Licht. Im Jahre 1246 verbinden sich die Bürger von Basel mit denen von Milhausen, belagern und erobern mit ihnen das Schloß Lauber und zwingen bessen und erobern deren, die Edeln von Butenheim, fünstighin mit den Städten Frieden zu halten. Im Jahl 1254 ist Basel unter den Städten, welche den großen Landfriedensbund begründen. Im Februar 1255 sender es seine Woten nach Worms an die Reichsversammlung. 1261 schließt es einen Bund mit der Stadt Straßburg wöher deren Bischof.

Stellen wir biefen Thatsachen die andern gegenüber, daß um das Jahr 1250 neben bem Bogt ein Bürgermeister an die Spitze der Stadtverwaltung tritt, daß zur selben Zeitz guerst ein städtisches Rathans genannt wird, daß in eben diesen Jahren die Zünfte sich organisseren, sodaß schon unter dem nächstfolgenden Bilchof ihre Zunstmeister zum Rate beigezogen werden, so

ertennen wir unichwer, daß die Teilnahme der Stadt an den Angelegenseiten des Reichs, ihr Gintritt in Verbindungen gleichgertiger Gemeinwesen mit ihrer innern Erstartung hand in hand ziege, und daß die Rügerschaft nicht nur aus der Junahme ihrer Selbständigkeit gegenüber dem Bischof vermehrte Kraft zur Wirtsamkeit nach Ausgen gewann, sondern daß ebensowost aus letzterer die mächtigken Jupulse zur Förderung ihrer innern Zustände isch eraaben.

Dabei tommt bas tatfachliche Belingen ober Diglingen einzelner Beftrebungen weniger in Betracht, als ber Beift, bon welchem biefelben getragen wurden, und welcher, einmal vorhanden, immer mehr gum Fortichreiten antrieb. Dies gilt namentlich auch fur die Stellung ber Baster Burgerichaft in ihrem Rampfe für ben Raifer wider Papft und Bifchof. Im Sommer 1247 hat biefer Rampf feinen Sobepunkt erreicht: nachbem langere Bwiftigfeiten ohne Zweifel vorausgegangen find, ift jest bie Rataftrophe eingetreten, ber Sof bes Bijchofs von Bajel ift burch bie Burgerichaft erfturnt worden und liegt in rauchenden Trummern; Bijchof und Domherren und gefanter Clerus, von den fiegreichen Städtern ichwer geängftigt, wenden fich an ben Bapft um Silfe. Bajel wird mit bem Interditt belegt, Die Schuldigen merben extonimmigirt, alle Gottesbaufer ber Stadt werben gefchloffen. Diefer Buftand dauert mehrere Monate. Roch im Berbfte bes Jahres wird ber Bfarrer von Juglingen feines Amtes entfett, weil er in Bajel fich niebergelaffen und ber Gaframente gewaltet bat.

Aber im März bes folgenden Jahres 1248 hat sich bie Sachlage geändert. Um 18. Februar 1248 hatte Friedrich vor Parma eine große Niederlage erlitten, im März war auch Courad geschlagen worden. Daß die Cutmutigung, welche in Folge biefer Ereignisse die kaiserliche Partei im Allgemeinen ergriff, wofentlich



jum Umichwung ber Dinge in Bafel beigetragen habe, ift nur teilweise augunehmen; ficherer ift ein allmäliges Mürbewerben ber Burger unter bem Drucke von Bann und Anterdift und unter bem Ginfluffe ber rührigen Bruber bes Brediger- und bes Frangistanerflofters gu bermuten. Bewiß ift, bag ber Bapft ichon am 24. Marg fchreiben tann, Die Burger von Bafel feien gewillt, "sub certa forma", unter gemiffen Bedingungen, jum Gehorfam ber Rirche und bes romifchen Ronigs (es ift ber Begentonig Bilbelm von Solland gemeint) jurudgutehren, und biefur wiederum bem Bifchof von Strafburg feine Inftruttionen erteilt. Schon furz nachber ift in papftlichen Bullen bie Rebe bavon, bag bie "geliebten Gohne, bie Burger von Bafel, vom Berfolger ber Rirche abgelaffen haben und jur Berehrung ber Rirche wieder gurudgefehrt feien," und in gabfreichen Erlaffen wird nun Die Wiederherstellung bes auten Ginvernehmens vorgenommen. Dabei ericheint ber Bifchof Lütold felbit nie ale mithanbelnber: er wird als frant und ichwach bezeichnet und bie Frage, ihm einen Coadintor ju geben, mehrfach erwogen. Dagegen tritt Berthold, ber Bropft bon Münfter im Granfeld, ber fpatere Nachfolger Litolbs, als tätiger Bermittler gwifchen Bürgerichaft und Curie in ben Borbergrund. Denn es ift mobl au bemerten. ban nicht einfache Unterwerfung ftattfand, foubern bag Berhandlungen mußten geführt werben; worin biefelben aber beftanden baben, wiffen wir nur jum Teil. Die bauptfächliche Forbernng bes Papftes, von beren Annahme er ben Nachlag von Interdift und Erfommunifation abhängig machte, mar ber 216fall vom Raifer und ber Wieberaufban bes Bijchofshofes in Bafel. Diefer Forberung baben bie Burger fich gefügt, freilich nur "sub certa forma", unter beftimmten Borbehalten. Daß Dieje Borbehalte junachft auf Mehrung und Startung ber Stabtfreiheit giengen, barf mohl als ficher augenommen werben; weuig-

ftens ift von Schreiben bie Rebe, welche ber Bapft in ber Basler Angelegenheit "super electione consulum et iudicum, advocatia et quibusdam aliis", über bie Bahl ber Ratsherren und ber Richter, über bie Bogtei und verschiebene andere Dinge erlaffen bat. Diefe Schreiben felbft, für bie Beidichte ber Baster Stadtverfaffung ohne Zweifel vom bochften Belange, haben bis jest noch nicht formen nachgewiesen werben, mobl aber find mehrere Judulgengen erhalten, in welchen ber Bapft ben Baslern teils allgemein ihre alten Rechte und Gewohnheiten, teils insbesonbere bestimmte Satungen ihrer Stadt über Berichtszwang, geiftliches Bericht und Erfitung von Sachen bestätigt. Daneben geben ber langere Berhandlungen über bie Erneunung eines "capitaneus aut defensor", eines Rapitans ober Berteibigers ber Baster Burgerichaft, mas mohl barauf hinbeutet, bag bieje auch an ben fernern Rampfen im Reiche, nun freilich auf Geiten bes Papftes und Wilhelms von Solland, tätig teilgenommen habe.

Mit April 1248 brechen die Aften über diese Angelegenheit ab; nur im Jahre 1256 noch taucht sie wieder auf, da hier die Dominitaner und Barssiger zu Basel durch den Papst ermächigt werden, die wegen Parteinahme sier weiland Kaijer Friedrich noch mit dem Banue belasteten Bersonen zu absolviren.



Db es möglich ist, das über diese ganze Bewegung vorhaubene Nachrichtennaterial noch zu ergänzen, kann zur Stunde nicht gesagt werden. Aber schon das Vorhandene ist für die Geschichte einer nur ungenügend bekannten Periode in der Vergangenheit unserer Stadt von hohen Werte.

Bas fich aus bemfelben ergiebt, ift turg gefagt folgendes:

Die Baster Bürgerichaft ist schon in den vierziger Jahren des 13. Jahrhunderts ein unter eigener Führung selbständig handelndes Ganzes mo bildet dies Selizabilitet noch mehr ans durch tätige Teilundhure an dem Kampse Friedrichs mit dem Kapft; sie ersecht sich in diesem Kampse zum offenen Aufruhr gegen den Herrn der Stadt, den Bischof; die Befreiung von den hiefür über sie verhängten gestlichen Strafen erkauft sie zwar durch den Albsfall von der kaiserlichen Teache, aber sicherlich unter Beibehaltung, in wohl gar unter Wehrung und Sächrung über Freiheit.

In bieser Beise ist ber Umstand, daß ber große Kamps von Kaisertum und Papstum auch nach Basel hineingetragen vonrde, zu einem wesentlichen Mittel für die Förberung der Stadtverfassung geworben.



## pigegegegegegegegegegegegegegegegeg

## Ausjüge aus dem Cagebuch von Pfarrer 3. 3. faesch ju St. Cheodor.



Gebohren ift J. J. Faelch d. 24. Merz 1752. Ettern: Hr. Joh. Rubolf Faelch, Stadt Major, und Krau A. Margar. Hagenbach.

- 1760 tam er in die erste bamahls fünfte Claffe genaunt bes Gunafii.
- 1766 b. 8. Aprill. murbe ad Lectiones publicas promoviert.
- 1768 b. 12. Aprill erlaugte ben gradum primae laureae.
- 1770 b. 12. Man erhielt ben gradum magistri artium liberalium.
- 1771 Studierte ein halbes Jahr bie Rechte, die ich aber noch in biefem Jahre mit ber Theologie vertauschte.
- b. 17. Christmonat verreiste nach Laufanne, um bafelbst bie frangösische Sprache zu erfernen und die theologischen Studien fortgufeten.
- 1772 b. 21. Hornung reiste von Laufanne auf Genf und blieb baselbst 13 Monate; borte bie Lectionen ber bamahligen Professoren Bernet, Clapparebe, Maurice.
- 1773 d. 21. Merz kehrte in mein Baterland zurück über Yverbon, Neuenburg 2c. Ben meiner Rückfunft bisputierte für das

- erledigte Professorat der griechischen Sprache, hatte aber ben ber Babl nur 2 Stimmen.
- 1774 b. 15. Chriftmonat übernahm die hauflehrer Stelle ber 5 Rinder von Berrn Beter de Balthafar Burdhardt.
- - d. 20. Christmonat wurde ad. S. Ministerium eingesegnet.
- 1775 b. 17. Brachmonat hatte an einer Unterredung Antheil mit den beyden Herzögen von Sachjen-Meinungen und bem Herrn Baron v. Türkheim.
- - b. 19. Augstmonat brannte bas Beughauß ab.
- b. 10. herbstmonat. Burde nir von herrn Mareohal d'Erlach die Zelbprediger Stelle in feinem frangöfischen Schweiger Regimente angetragen, die ich aber nicht annuahm.
- b. 20. bto.] hatte für ben erledigten Pfarrdienst in Benwil in ber Borwahl 2 Stimmen.
- b. 23. dto. für den erledigten Pfarrdienst in Rimmlingen 3 Stimmen in der Borwahl.
- 1776 b. 6. Man gab meine hanftehrer Stelle bei frn. Burdhardt auf.
- 16. Brachmonat wurde von Herrn Obrift d'Aulbonne jum Feldprediger seines Regiments ernannt.
- b. 23. Brachmonat verreiste von Bafel über Colmar, wo ben blimben herrn Pieffel feunen lernte dann iber Straßburg, wo die große herrliche Münftertirche meine gange Aufmertfamfeit fesselte dann über Luneville, wo der Bassal des ehemahligen Königs von Bohlen sich in großem Zerfall befand dann über das schöne, prachwolse Nancy von da auf Met, dessen umtiegende Gegenden weit schöner sind als die Stadt selbst.
- b. 2. Heumonat verreißte von Mets nach Berdun bann nach Stenap nach Seban, nach Rocroi.

- 1776 b. 5. Heumonat kam ich in Avesne an, wo das zweite Bataillon des Regiments b'Aulbonne in Garnijon lag.
- b. 9. Heumonat reiste jum ersten Batailson nach Landrecy.
   b. 21. dto, bielt in letter Restung meine Antrittspredigt.
- b. 21. dto. hielt in letter Festung meine Antrittspredi,
   b. 28. dto. hielt die gleiche Predigt in Avesne.
- b. 3. Augftmonat hatte für ben erlebigten Bfarrbieuft in Bus 2 Stimmen.
- - b. 1. Herbstmonat war benm Regimente Abendmahlsfener.
- b. 30. Beinmonat erhielt meine Resident in Landrecy, indem bas 2. Bataillon von Avesne nach Bouchain verlegt wurde.
- b. 27. Christmonat reiste nach Bouchain, um bem zwepten Bataillon das h. Medibunahl zu ertheilen — nuter Weges besah die Festung Quesnoi und die schöue Hauptstadt bes Hennegans Valenciennes.
- 1777 d. 4. bif 9. Aprill hielt mich in Quesnoi auf, wo dem Schweitzer Regiment d'Erlach predigte und das Abendmahl ertheilte.
- b. 9. biß 17. bto. that in Bouchain bas gleiche.
- b. 7. May wurde jum Pfarrer nach Gelterfulden ernannt. Nr. 4 fam in die Borwahl mit 2 Stimmen, und Nr. 1 in die Nachwahl mit 3 Stimmen.
- b. 19. Angitmonat trat eine Lustreise an nach Manbeuge
   Mons Brüffel, wo damahse Bring Kart resibitete —
  Gant, größte Stadt in Brabant Bruges Oftende
   Niemport Tünstirchen Gravelines Calais,
  das hotel d'Angleterre daselhst ift eines der schönsten und bequemften Wirthshäußer in der Welt, ben hellem Wetter erblicht man den Kirchtynen don Donwes in Engelland von Calais reiste nach St. Omer —
  Litte, der schönen Haupftadt im französsischen Flandern

- unter Begs sah die Bestung Aire, dann giengs nach Donah, wo eine Universität und zurück nach Bouchain.
- 1777 b. 4. Herbstmonat 1777 fam wieder in Landrech an.
- b. 14. bto. hielt meine Abichiedspredigt.
- b. 21. bto. trat meine Midreise nach Basel an, über Gniss — Laon — Meinins — Chalons — St. Dizier — Joinville — Chanmout — Langres — Port sur Saone Lure — Beaufort.
- b. 25. Herbstungent fam glüdlich wieder in Basel an.
- -- b. 7. Weinmonat besuchte gum erstenmahl meine nene Gemeinde Gelterfinden.
- b. 2. Chriftmonat. Ueberreichte in Benggen, bas bie Collatur von Gelterfinden hatte, meine Presentations Schreiben vom Rathe.
- b. 14. dto. machte Befauntschaft mit Jungfran Auna Catharina Schuell.
- b. 22. dto. entigloß mich diefelbe zu ehelichen und ließ baher durch Herrn Obrift Faesch um diefelbe anhalten welcher auch das Jawort erhielt.
- b. 30. bto. wurde die Cheabred unterschrieben.
- 1778 b. 9. Hornung sieß mich burch Hrn. Canb. Martin Frey in Al. Hiningen trauen.
- b. 7. Aprill nahm Befit von meiner Bfarren Gelterfinden.
- 26. bto. wurde von Gru. Antiftes Merian eingesegnet.
- b. 3. Man bielt meine Antrittspredigt.
- 1781 legte mich unter Auleitung herrn Pfarrer Retterlen in Oltigen auf bas Studium ber Arabijchen Sprache.
- -- b. 11. Bintermonat starb mein innigstgeliebter Bater J. Rubolf Jacid, Stabt Major, au einer Baffersucht in seinem 581/2 Jahr; er liegt in ber Barfüger Kirche begraben muter bem Stein Rr. 110.

- 1783 im May machte mit meiner Gattin eine Luftreise nach Often, Naran, Lenzburg, Zofingen, St. Urban, und Narburg.
- 1788 im Christmonat entstund eine fürchterliche Ralte.
- b. 31. stund bas Thermometre Du Crost 31 o unter Tempéré. eine Menge Bäume verfroren, ein großer Bassermangel entstand für die Mühlen besonders.
- 1789. b. 14. Zäuner brach das Wetter ganz. Zun Angfinnonat brach die franzöfische Revolution ans. Im Herbstmonat bewarb mich nm das Diaconat zu St. Beter, hatte aber nur 13 Simmen.
- 1790. Der Saum 88ger Bein tostete im Aprill 2 Louis b'or, ber Sack Kernen 7 N. Thir., ber Sack Erdäpfel 1 1/2 N. Thir., bas Klasier Hen 7 N. Thir.
- b. 26. Angstmonat führte meine Tochter A. Margareth nach Colombier gegen Tanich eines Sohnes von Herrn Schaffner Borell. Sah ben diesem Anlaß Solente — Hindelbank — Jägersborf — Bern — Narberg — Erlach — Neustadt — Biel —. d. 3. Herbstmonat kam wieder in Gelterkinden an.
- 1791 b. 14. Aprill wurde jum Decano EG. Farnspurger Capitel burch bas Loos ben einem General Capitel erwählt, ich war mit 5 Stimmen ber britte in ber Bahl.
- 16. Augfimonat wurde zu einem Belfer von St. Theodor mit 11 Stimmen in die britte Babl gezogen
- 1792 b. 16. Christmonat starb mein Schwiegervater herr Alt Gerichts herr Schnell, bennahe in großer Armuth, er hinterließ 2000 Basel Pfund.

Um biefe Beit fieng ein Erziehungs Institut für beutsche und frang. Anaben an, 3 tamen von Neuchatel: Darbel, Bouhote, Larbi, 2 von Bafel: Faeich und Haricher.

- 1793. Bar zu einem Diacono des mindern Bajels ernannt b. 25. Junii. ich hatte in Nr. 1 Stimmen 8, in Nr. 2 Stimmen 11 und in Nr. 3 Stimmen 16.
- 1793 b. 4. Aug. hielt bie Abichiedspredigt in Gelterkinden, wo ich 15 1/s Jahre zugebracht habe.
- b. 11. Aug. hielt meine Antrittspredigt bei St. Theobor.
- 1794 Seumonat und Augstmonat hielt mich 4 Wochen in ben Babern von Baben auf wegen ber geichwächten Beinubbeit meiner Gattin. In Diefer Beit machte mit meinem Freunde Miville eine Fugreife nach Burich - Rapperichwier über ben Gee - Schindeleggi - Ginfiedlen über ben Soden nach Schweit - Brunnen - über ben Gee nach Finelen - vorhin zu Tells Rapelle nach Fluelen - Altborf - bann wieder auf bem See nach bem Rutti - bann Gerfan - über ben See nach Buoche - Stanz - Stanz Stade - iber ben Gee nach Bintel - Bugern - über ben Gee nach Rugnacht - ju Tells Rapelle - Immenfee - über ben Anger Gee nach Bug - Rappeln - über ben Albis - bei Bachthauß auf Diesem Berge ift eine ber prachtvollsten Aussichten - Ablisweil - Burich -Binterthur - Schaffhangen - über Raiferftuhl gurnd nach Baben - b. 10. Angufti langte mit meiner Gattin wieber in Bafel an.
  - b. 1. Herbstimonat fieng mit meinen Freunden Miville und Fren ein Erziehungs Institut für 12 Knaben an.
- 1797 b. 29. Hornung führte meinen Sohn Uleich nuch meine Tochter Giver zur Erfernung ber frang. Sprache nach Neuchätel zu Herrn Major Touchon, von welchem einen Sohn und eine Tochter als Taufch mit zurücknahm.

- Benner, nach mehreren fturmischen Bochen mare ben erften Jenner bas berüchtigte Rachtegen gum Baren; b. 8. murbe von ben Banern bas Archiv bes Echloge Faruspurg geplündert. Der Rath janbte feiner Glieber mehrere auf Die Landichaft zu mitteln, aber fie richteten nichts aus. b. 15. u. 16. war ber Rath wieder verfammelt und erfaunte 4 Glieber aus bem fleinen u. 4 ans bem großen Rath, 6 ans ber Bürgerichaft, 1 bon ber Universität jollten mit ebenjoviel Burgern ab ber Landichaft bas nöthige verabreben und festjegen. - b. 17. ftedte bas Landvolf eine Cocarde tricolore auf, war die erfte Assemblée nationale - vom 18. auf den 19. mar die Stadt erleuchtet und gegen 10 Uhr Morgens rudten 540 Mann von unferer Lanbichaft in Die Stadt, vereinigten fich mit ben Ernppen und legten benberfeits auf bem St. Betersplat ben Gib ber Trene und Berbrüderung ab; bas Schlof Faruspurg murbe an biefem Tage bemoliert, - vorher auch bas Schloft Balbenburg verbrannt.
- b. 22. Jenner wurde die Freiheitssahne aufgepstaugt, das Jest der bitigerlichen Vereinigung gesepert, woben Diaconus Jacich auf hohen Besehl eine Predigt hielt; defigleichen auch d. 25. Jenner ben S. Theodor.
- b. 1. Horning wurden Bolts-Representanten ernanut; muter denen des Quartiers der mindern Stadt besand sich and Diac. Faesch mit 78 Stimmen, aus diesen allen wurde ein Aussichus von 20 Representanten erwählt.
- b. 6. hornung gab ber ehemaftige Rath feine Dimiffion und bie nene Regierung constituierte fich.
- b. 7. Hornnug ward Endesleiftung auf bem Petersplat, woben Diaconns Faeich eine Rebe hielt. Bas nun

Beiteres bif im Merz vorgieng, findet fich in ben gebrucken Berhandlungen ber National-Berjammlung.

- 1798 b. 28. Merz wurde die neue Constitution angenommen; vorhin schon waren die Franzosen mit 30,000 Mann in die Kantone Bern, Solothurn v. eingerückt. Unsere Abhängigkeit von den Franzosen wurde läglich sichkbarer.
- Aprill. Directorium Senat und großer Rath waren num ernannt und in Naran verfammelt. Legrand ber erste Director.
- b. 26. Aprill marichierten bie ersten Frauzosen burch unsere Stadt 1300 Mann ftark.
- Im Herbstmonat wurde die Helvetische Regierung von Aaran nach Luzern versetzt.
- 1799 b. 3. Jenner wurde von bem Minister ber Wissenschaften Stapfer nach Lugern berufen, um baselbst vor ben protestantischen Cliedern ber Regierung zu predigen, welches benn auch ben 6. und 20. in der großen Jesinten-Kirche zu Lugern geschah. Besah in biefer Zeit die Grenel und das Elend der Berheerung, welche die Franzosen im Stanz und andern Gegenden des Kantons Untervalden verübt hatten. Bestalogis hatte eine Armen-Indusprie-Schule errichtet, welcher ben meiner Rücklungt von Basel aus eine Wenge Kleidungsflück zugefandt wurden.
- b. 20. kehrte von Luzern nach Basel zurück; und lehnte bie Stelle eines Nationalpredigers ab, die mir mit ansehnlichen Bedingnißen angehoten wurde.
- -- b. 28. Jenner wurde vom Erziehungs-Rathe jum Jusfpector ber Schulen ber Stadt und bes Diftrifts Bafel ernannt.

- 1799 Mitte Decembris mußte die Stadt Basel an ben frang. General Maffena Emprunt force bezahlen 1,400,000 Liv.
- 1800 5. Jenner murbe bas Hauptquartier bes Generals Moreau nach Bafel verlegt.
- Aprill. 1. wurde auf der Zunft zu Gartnern eine Auftalt für 28 Mägden aus dem unglücklichen Kanton Appenzell errichtet, deffen Leitung ich in Rückficht des Unterrichts übernahm.
- 1801 b. 7. Herbstmonat hielt die nene Helvelische Tagjatung ihre erste Signug, um eine nene Berfassung zu entwerfen, die aber b. 28. Weinmonat sammt der Tagsatung für Rull erklärt wurde.
- b. 30. Chriftmonat ftieg ber Rhein zu einer ungewöhnlichen Höhe, ber größte Theil ber Rheingaffe und ber Fischmarkt stund unter bem Baffer.
- 1801 b. 28. 86ris constituierte sich ber neuerwählte contrerevofutionaire Senat, an desen Spige ber berühmte Reding allein die Freude wurde zu Wasser burch einen Brief, welchen der Consul Buonaparte an Reding schrieb mehrere Patrioten kamen wieder an das Steuermider.
- 1802 b. 16. May wurde zum Pastori der mindern Stadt erwählt durch das absolute Stimmenmehr; von 135 Bählern hatte 102 Stimmen.
- b. 30. May murbe von herrn Antiftes Merian eingesegnet.
  - b. 6. Junii bielt meine Antrittspredigt.
- -- b. 13. Junii wurde vom fleinen Rath in Bern jum Erziehungerath ernannt.
- b. 3. Juli wurde bie neue Coustitution von bem größeren Theile helvetiens augenommen.
- Mugftmonat, Hielt mich zum erstenmahl in Babenwiler auf.

- 1802, herhstmonat. Brach eine Contre Nevolution ans, an beren Spige Aloys Reding, eine Tagjagung wurde b. 26. in Schweit gehalten, woben auch Migunftmeister Merian.
- b. 7. Weinmonat wurde auch biese Contre Revolution gelämmt burch ein Schreiben bes 1. Consuls Buonaparte, das General Napp den 18 Kantonen überbrachte. D. 17. zog die hetvelische Regierung nuter dem Schutze frauzösischer Truppen wieder in Bern ein.
- b. 21. Weimmonat rückten 350 Mann Helvetische Truppen und ben Abend barauf zwen Batailsons Franzosen in Basel ein.
- b. 16. Wintermonat reisten Deputierte aus famtl. Kantonen nach Paris, um baselbst die sogenannte Consulta gu verfertigen.
- 1803. b. 9. Hornung fenerte mein filbernes Bochzeitsfest.
- b. 10. Merz wurde nach Rückfehr ber Deputierten gur Confulta burch 7 Mitglieder ad Interim die neue Regierung organisiert.
- b. 18. Aprill bezog meine Pfarrbewohnung.
- b. 7. Junii murbe jum Berwalter ber Prediger-Bitwen-
- b. 15. Junii wohnte jum erstenmahl einer Gigung bes E. Chegerichts ben.



Bur Beachtung: Diefes Tagebuch ist nicht mit ben erwähnten Ereigniffen jewellen gleichzeitig, sondern erst später, wie es scheint im Jahre 1824, auf Grund friherer Notizen im Insammenhange niederz geschrieben worden. R. B.



## Basler Chronik

vom 1. November 1887 bis 31. Oktober 1888.

Bon Dr. 3. Baur.



November 1. Die Commission des Bürgerturmvereins wird neu bestellt, Prassident wird Hr. Zean Möschinger. — Eine Bewegung bahnt sich au, damit das mittlere Kleinbasel eine Bostsisiale bekommt (Clarafor).

November 3. Bahl bes Srn. Dr. Rind. Badernagel jum Präsibenten ber historisch-antiquarischen Gesellschaft. Hr. Dr. L. Sieber wird Statthalter.

November 5. Eröffnung einer Ausstellung neuerer frau-

November 6. 3m 2. Abonnementsconcert tritt Fran Clara Schumann auf.

November 7. Großer Rath. Hr. Göttisheim wird als Ständerath bestätigt und Antauf des Haufes Spalenvorstadt 6 beichlossen. Fortjegung der Berathung über das Wirthschaftsgeset. — Hr. Arnold Loc (Basel) wird Dr. med.

November 7.—16. Fleischmann'iche Aunstausstellung im Stadtegino. Berichiedene Antaufe von Bitdern burch hiefige Private. November 8. Pring Wilhelm von Preußen reist mit bem Kehltopfipecialisten Dr. Schmid aus Frankfurt a./M. hier durch zu seinem am Kehltopftreds schwer ertrantten Bater in San Remo, wo sich die bebeutenbsten Hachmäuner sin Kehltopftrankbeiten versammelt haben. — Biel Aussichen erregt die plötzliche ichwere Ertrantung des Antistes Dr. J. Stockmehr.

November 9. Wahl bes hrn. B. Bubed jum Director ber Allgemeinen Gewerbeichnle durch ben Regierungsrath.

November 10. Schluß der diesjährigen Baster Messe welche wenig Scheinswerthes, nec multa, nec multum, bot. Andy der Verkauf auf dem Petersplatze ging nur mäßig. — Bei der Jahresseier der Universität redet der abtreetnede Mector Prof. theol. P. W. Schmid iber Christenthum und Weltverneimung; Junstessen der Academischen Junst in der Schükenmatte. — Der Artisserieverein veranstattet unter Leitung des Heilerschen sie die nächsten in ur Verstung gestellten eitgen. Regiepserden sir die nächsten 5 Wochen einen Meitcurs, an dem über 60 junge Lette theilnahmen.

November 12. † Dr. phil. Friedr. Beder, geb. in Offenbad 1815, 25 Jahre lang Lehrer für deutsche Sprache an der Gewerbeschule, uach längerun, ichweren Leiden. Beder war ein ganger Character und vortrefsicher Lehrer.

November 13. Enthüllung eines Denfmals für Nationalrath W. Klein sel., auf dem Kannenseldsgottesacker. Es sprach Hr. Oberschesser W. Wiesels der Wassels des Vickerseins um 11 Uhr Concert zu Gunsten der Wassenschse des Orchestervereins um 11 Uhr in der Martinstirche. Machmittags zu Safran Entrüstungsmeeting der hiefigen Anarchistensreunde wegen Hinrichtung von 5 Anarchisten in Chicago (10. Nov.). Se sprach Conzert aus Wirich. — Prinz Wilhelm reist in Begleitung von Dr. Schnib mit schlimmen Nachrichten nach Berlin zurück. Wit dem Erb-

The Graphic

prinzen von Baden, der ihn hier erwartete, macht er Besuch bei hrn. Prof. Gelzer. — Einige junge Baster werden im Bachlettenanartier überfallen und mißhandelt.

November 16. Es wird befannt, daß auf Berfügung des Bundekrathes die diesjährigen hiefigen Recrutenaushebungen müffen wiederholt werden, da nan bei denselben einen zu ftrengen Mahftab scheint angewendet zu haben. Es wurden nämlich nur 28 Proc. tauglich befunden gegen 45 Proc. im Borjahr.

November 17. Es erscheint der Bericht der Staatsrechnungs Prüfungkommission, Präsident Hr. Ang. Stähelin-Bischer.
Im Kanderthal stürzt in der Rähe des Riedlinger Bades
der Comsödiantenwagent des von der Basser Messe wiedenschen Kasperlitheater-Besitzers über die Böschung. Die Frau sindet
den Tod, die zwei einer Basser Fushrhalterin gehörenden Pserde
missen abgethan werden. Der "Bolksfreund" veranstattet sür
den Besitzer des Theaters eine Collecte, welche in furger Zeit
etwa Fr. 600 abwirst.

November 19. Die Birfigthalbahn wird vom eidzenössischen Eizenkahndepartement zu gewissen Amberungen am Fahrplan veranlasse. — Bahl des Hrn. Dr. phil. D. Burchardt zum Conservator der össentlichen Analtianunsung — Es erscheint ein Nathschag und Gesennung betreisend Erhöhung der Hundetagen — Berwalter der Gewerbehalse wird Hr. Hands Thommen — 19. Novemberseirer der Grütlivereine im Gasthof zur Krone. Festreduer Dr. Nedactor Fritz Brändlin. — Hr. Architect Alfr. Nomang (Firma Miller und Linder) erhölt im Glarus den 1. Preis sür seinen Entwurf eines Näselser Schlacht-Denfmals.

November 20. Im Abonnements-Concert und am 21. in ber Kammermusiksoiree treten Brahms und Joachim auf. — Justallation bes Hrn. Pfr. Emil Fjelin in Riehen burch Hrn. Oberitheifer 3. Wirth. — Neuwahl refp. Bestätigung bes alt- tatholischen Kirchenvorstandes.

November 21. Großer Rath. Juterpellation bes Hru. Dr. E. Wieland wegen bes Resultates ber Recrutenanshebung; nachher Forstegung ber Verathung siber das Wirthschaftsgeset, Feststellung der Patenttagen. Fortmöhrend in ber letzten Zeit geben dem Präsibenten des Großen Rathes Petitionen und jonstige Eingaben in Sachen biese Geseges zu, welche sämmtlich auf die zweite Verathung zurückgelegt werden.

November 22. Erscheinen eines regierungsräthlichen Rathsichlages betr. Die Nachtragscredite (Gesammtbetrag Fr. 88,517. 85).

November 22. fig. Mogartchelus mit fru. Josef Moblinger aus Mannheim als Gaft. Es werben aufgeführt Zauberflote; Entführung aus bem Serail; hochzeit bes Figaro.

November 23. Die Gas- und Wassercommission ertässt eine Ansichreibung für einen Brunnen auf ber Mitte bes Martteplages, weil der Seevogelbrunnen ber geplanten Martistraße wird weichen müssen. — In der Sigung der Academischen Gesellschaft werden bleibende Verpflichtungen (Fr. 2000 jährlich sir einen Privatdocenten der medicinischen Facultät) eingegangen.

Movember 24. Revision ber ärzitigen Recentenunterjung. Refutat: 39,9 Procent Tanglide; 37,4 Procent Zurüdgestellte; 22,7 Procent Untanglidge gegenüber 27,9 Procent resp. 51,0 Procent, resp. 21,1 Procent bei ber ersten Unterjudjung.

November 25. † Prof. J. J. Bachofen-Burchardt, weitbetaunter Jurist und Archäologe, 72jährig an einem Schlage. – Hr. Dr. G. Kahlbaum führt sich als Privatdocent an der Hochschule ein mit einer Antrittsvorlesung in der Aufa über "Borgeschichte der Spectralanalyse." November 26. Berichiedene Gejangvereine begehen ihre Cäcilienabende. — Das Colofjalbild von Zean Benner in Mill-hausen "Coin d'ombre à Capri" wird von der Baster Effässter-Colonie aus der französtichen Aunstausstellung in der Aunsthalle angekanft und dem Museum geschenkt. — Promotionsrede des Hosten Dr. Otto Markwart über die "Bangeschichtliche Entwicklung des Klosters Muri". — Die Bachtetenschlägerei (siehe den 13, Nov.) endigt vor Strasgericht mit Bestrasung derer, welche die jungen Baster mißhandelten.

November 27. Im Frimterung an ben Sonberbundskrieg vereinigen sich eine 50 ber vor 40 Jahren in den Krieg gegogenen 150 Baster Artilleristen zu gemitstlichen Beignungensein. — Der Bürgerturmverein beichloß, sich am Wettkampfe beim nächsten eidgenösssischen Turnseste in Luzern zu betheiligen. — Zu Gunften des Winsemwereins sand in den letzten Wochen eine Keine Agitation statt, welche zur Jolge hatte, daß die Witzgliederzahl von 210 anf 375 stieg.

November 28. Während die S.D. Pfr. Stockmeher und Miville noch traut liegen, reich Sr. Dr. Ernst Stähelin aus Gesundheitsrücksichen sein Entlassungsbegehren von der Pfarritelle zu St. Theodor ein. — Hr. Prof. H. Gelzer aus Basel wird vom trausen beutschen Kronprinzen in San Reno in längerer Aubieng empfangen.

November 29. Es wird das Project eines in Bingen wohnhaften Baster Jugenienr Namens Heyet in die Deffentslichteit geworfen, auf der Kleinbaster Seite von Augit die Kleinbüningen einen Rheincanal zu graden; damit würde das Elfaß durch Basserraften mit dem badischen Land verdunden und für Bastel an Wasserraft enn 3000 Krevekräfte gewonnen. Kostenvoranischag 3 Willionen. — In Kaiserangst auf dem Castrum wird eine vortrefflich erbaltene Weibinschrift aufgesunden: "Morvied in den Verleifflich erbaltene Weibinschrift aufgesunden: "Morvied in der Verleifflich erbaltene Weibinschrift aufgesunden: "Morvied von der Verleifflich erbalten Weibinschrift aufgestunden: "Morvied von der Verleifflich erbalten Weibinschrift aufgestunden von der Verleifflich erbalten von der Verleifflich von der Verleich von der Ver

Destroy Crangle

curio Augusto sacr(um) L.(ucius) Ciltius Celtilli f.(ilius) Quirina Cossus sevir Aug.(ustalis) l.(ocus) d.(atus) d.(ecurionum) d.(ecreto).

December 1. Mufführung des deutschen Requiems von Brahms durch den Gesangwerein mit ausschließlich einheimischen Kräften. — Die Regenz der Universität wählt für 1888 zum Rector Hrn. Prof. Huber, zum Schreiber hen. Prof. Klebs.

December 2. Hr. Leopold Müttimeyer halt seine Habilitations-Borlesung in der Ausa des Museums über: die Geschichte der Aungentubercusofe.

December 3. Gine weitere Anichrift, gut lesbar, in Augit wird gefunden. — Heberans gelungene Barbarafeier des Artillerie-Bereins im Café Spig. — Die Allgemeine Krantenpflege beschliebs in ihrer Generalverfammlung, bei Berficherten, die im Spital sterben, die bem Spital zu bezahlende Todesfallvergittung vom Sterbegelb abzuziehen.

December 5. Bersteigerung des Banplates am Lohhofausgang durch den Staat. — Es ericheint "Das alte Bafel" von J. J. Schneiber, ein Illustrations-Werf nach Aquarellen im Befitz des Staatsarchivs, welches die einzelnen Strafen und Gebärde in der Gestalt, die sie vor circa 50—30 Jahren befaßen, darstellt.

December 6. An Schifter und Schifterinnen der Primarichnien wird eine Befanntmachjung des Erziehungs-Opentrements vertheilt in Sachen bes mehr und mehr um fich greisenben Scharlachs. Sie enthält Verhaltungsmaßregeln bei Ertrantungen.

December 8. Arnoldo Buetti aus Muralto (Teffin) wird J. U. D.

December 9. Hr. Dr. phil. Otto Schlefinger erhalt bie venia legendi für Mathematif.

December 10. Cäcilienfeier bes Männerchors im Mnsitsiaal. — Gesellige Abendunterhaltung bes Bürgertunnvereins in ber Burgvogetichelte. — Das "Basler Jahrbuch" für 1888 er icheint und wird einstimmig willfommen geheißen. — Rhein und Rebenstlisse irrigen insolge anhaltenben Regens bedeutend, ohne indes Schaden anzurichten.

December 11. Concerte ber Winterthurer Stadbungift. — Beginn eines auf vier Abende berechneten Gaftipieles der Operetten- und Boffenjondrette Marie Geiftinger. (Therese Krones, die Näherin, 3 Kaur Schuse, Bocaccio.)

December 12. Großer Rath. Fortsetzung und Schluß ber Wirthschaftszesen-Berathung mit Ausnahme ber zurückgelegten Artikel in erster Lesung. — Das medicinische Staatsegamen bestehen die Baster H. D. Rumpf und A. Hägler. — Das Neughrsblatt für 1888 erscheint. Es ist von Hrn. Ständerath Dr. Birnamn und behandelt die Einrichtungen deutscher Stämme auf dem Boden Helvetiens.

December 13. Habilitations-Borlejung bes neuen Botanitprofessors Dr. G. Alebs in ber Ansa bes Museums über "bie Beziehnugen zwischen thierischer und pflanzlicher Physiologie."

December 13. ffg. Ausstellung von Baster handwerfern in ber Gewerbehalle jur Feier bes 25jährigen Bestanbes bieses Auftinuts.

December 14. Hr. Babrutt aus Davos, welcher vor mehreren Monaten auf Corsica ein mit der rafaelichen Madounta Gigtina übereinstimmendes, arg beschädigtes Gemälde auffand das von den Einen als gute Copie aus vielleicht pater Zeit, von den Andern als Borbitd des Oresduer Wertes betrachtet ward, läßt sein tichtig restaurites Gemälde sir wenige Stunden des Tages in der Kunsthale ausstellen. Er hat es "Sixtin. Madonna der Hersge von Ferrara" getaust. Der allgemeine

Eindernet geht dabin, daß man es mit einem dem Dresbener Meisterwert weit untergeordneten, wenn anch immer recht guten Bilde, ju thun habe. – Münfterbanverein: Das Budget für 1888 wird berathen und beichsofien, die Seitenschifte einheitlich zu gestalten und mit Aupser einzudecken.

December 16. Die Hh. Karl Mellinger (Mainz) und Karl Subichnib (Trimbach) werden DDr. med.

December 17. Die H.B. Hans Böllmy (Bajet) und Altbert Kopp (Lugern) werden J. U. D. — Der eben erscheinende regierungsträtssige Voranischag jum Budget sir 1888 sieht vor: Einnahmen: 4,892,855, Ansgaben: 5,311,460. Das Deficit soll gebedt werden aus der Chr. Merian'ichen Stiftung (200,000) und dem Refervefonds (208,005).

December 18. Arbeiterversammlung im Angarten. Hr. Rob. Seibel, Secundar-Lehrer (Mollis) redet über "Boltsbibtung und diesle Frage". — Im Katholitenverein redet Nationalrath Decurtins über Bijchof Ketteler von Maing. — Der Sänger C. Scheidennantel aus Weimar fingt im Abonnements-Concert und Tags darauf als Don Juan im Staditheater.

December 19. Großer Nath. Das Wirthschaftsgeset wird zu Ende beratsen und angenommen. Es ist nun darein u. A. das staatliche (tantonale) Vertaufsmonopol für Trintbranntwein aufgenommen und die Bestimmung, daß die Vewerber um ein Wirthschaftsbaten in Ansübung des Activobürgerrechtes siedem müssen, Gerrechten von Engelgasse und St. Albanringweg werden beichossen. — Dr. Dr. C. Garre nitunnt einen Ruf nach Tubingen an als Docent und Director der chirungischen Polissinik, verschwindet spursos, undhoem er ang eine in der Schule erhaltene Strase hin gedrocht hat, er wolle "in den Rhein gehen".

December 22. Die "Baster Morgenzeitung" wird gu

einer "Schweigerifchen Morgenzeitung" unter ber Redaction der Ho. Dr. A. Brifftein und A. Biifter. — Das Weignachisgerümmel der Rufer in Strafen und Kaufläden erreicht feinen hößepmuct.

December 24. Der Regierungsrath ernennt zum Major und Commandanten bes Baster Batailsons 54 ben bisherigen Abjutanten Hauptmann 3f. Jielin.

December 26./27. Nachbenn am 26, dies ein leichter Schnee gefallen, finft in ber Nacht plöglich das Thermometer auf -16 Grad R.

December 27. Glangende Schlittenfahrt nach gorrach.

December 28. Splvefterverlojung bes Runftvereins.

December 30. Die Hh. Emil Eichenberger aus Beinwif und herm. Straumann (Walbenburg) werben DDr. med.

Januar 1. Bom Neujahr an ericheint ber "Arbeiterfreund" in vergrößertem Format brei Mal wöchentlich unter ber Redaction bes Hrn. Eug. Bullichleger.

Januar 2. † Dr. theol. Ernit Stähelin-Hagenbach, Hanptpiarrer zu St. Theodor, früher Kjarrer zu Mheinfelden und St. Jacob, friedt nach verhältnismäßig turzer Krantheit im 58. Vebensjahr. Er war ein änßerst beliebter Seessorger und Prediger, Hauptsührer der positiven Riichtung, zugleich ein bedeutenber Kirchenhistoriter, Berjaiser von "Heinrichs IV. Uebertritt zur tatholischen Kirche" und "Das Leben Joh. Calvins." — Hr. Candidat der Theologie Franz Hörter, neben Candidat W. Mumpf der bedeutendite Vortämpfer der firchlichen Resonn im Basel, früher Redacteur und Lehrer in der Tächterschule, fruze Zeit auch Mitglied des Großen Rathes, nach sangen Leiden 72jährig †.

Januar 3. Plögliches Thanwetter. Ueber acht Tage lang hatte die beständig sehr tiefe Temperatur Schlittichuhlausen z. gestattet, welche Gelegenheit in der Ferienzeit reichlich benfitzt wurde.



Jamar 4. Hr. Dr. A. Brüftlein übernimmt eine Stelle in ber Bundesverwaltung und tritt von der Redaction der "Schweiz. Morgenzeinung" jurild.

Januar 6. Die Gesellschaft bes Guten und Gemeinnützigen beschießt in ihrer allgemeinen Sigung sir Um- und Ausbau ber Schmiedenzunft eine Gesammtsumme von Fr. 203,000 auszuwerfen.

Januar 7. Der Regierungsrath ernennt jum Prafibenten bes Baisenamtes an Stelle von Regierungsrath R. Philippi Hrn. Oberstlieutenant R. Jselin.

Januar 8. Benefizoncert Bollfand; u. a. große Sinfonie von Beethoven, Solovortrag von Frl. Permine Spies. — In der Burgvogteihalle concertirt die Anabenmufik.

Januar 9. Entfernung bes Kornmarktbrunnens mit Henman Seevogel; Beginn bes Abbruchs ber Mehgernzunft. Die Arbeiten an ber Marktgasse werben in Angriff genommen.

Januar 11. Hr. Dr. Lubwig von Salis, Privatbocent ber Jurisprudenz ichlägt einen Ruf als Professor an die Universität Rostod aus und wird a. o. Prosessor im Basel.

Januar 12/13. Der inbische Fürst Maharabjah Gaithvar vo. Baroba, welder schon im Sommer längere Zeit im Engadin wohnte, hölt sich auf der Durchreife von Kondon nach Lugano zwei Tage hier im Gasthof "Dreitonigen" aus.

Januar 14. Neujahrsfest, Breisarbeiten und Tang bes Bereins junger Raufleute in ber Burgvogteihalle.

Januar 15. Die Section Rauracia des Schweizerischen Sindentenvereins (fatholisch) halt unter Zuzug vieler Bertreter befreundeter Bereine die Weiße einer von den fatholischen Damen Basels gestisteten Fahne mit Festmesse in ber Marientirche, Bantett und Commers im Cass Spis. — + Hr. Max Jung, Cangleisself Indebtuch 1889.

.

fecretar. — Bwei Concerte ber Feldmufit finden in ber Burgs vogteihalle ftatt.

Januar 16. Großer Rath. Wahl der Commission zur Nevision der Verfassung: die DD, Kintelin, Prässdent, Dr. Burckpard-Burckfardet, Göttisheim, Grenter, Hagenbach, Th. Doffmann, Jiesin, Oberer, Stilmzi, Weisenbach, Weissenberger. Die Hundesteuer wird vom 1. Januar 1889 an von Fr. 12 auf Fr. 15 erhöht. Prüsungsbericht 1886. Beschlusz, nächsten Winter im Plusstaat feine Concerte und Anfführungen zu gestatten, wenn nicht sie neue Ausgänge gesorgt werde.

Januar 17. Im Bottminger Bald wird die untenntliche Leiche eines etwa 10 Jahre alten Madhens an einem Baume hängend aufgefunden. Die Bermuthung, es fei die im August 1887 verschwundene Bertha Brunner, bewahrheitet sich in der Folge.

Januar 21. + fpr. 3. 3. Abam, Prafibent bes Centralbahn-Directoriums, früher Jugenieur, bafellandichaftlicher Regierungsrath und Nationalrath. Am 23. jodann Beerdigung unter großer Betheitigung ber officiellen Welt und von Privaten.

Januar 22. Liebertaselconcert im Musifisaal. Nachmittags Aussing des Bereins nach Albeinsselben. — Abends in der Burgvogteihalle Familienabend der freisimigen Kirchgemeinde-Bereine. Reseats des Hrn. Pfr. Albrecht aus Korschach über "Evangelium und Arbeit". Auch andre Reduer.

Januar 25. Für die bevorstehende Wahl eines Sauptpfarrers zu St. Theodor treten die beiden firchsichen Parteien mit ihren Borschlägen hervor: H. Theodor Barth und Emanuel Kinder.

Januar 28. Die in der letzen Woche vorgenommene Kandsfurmmusterung ergab für das Gebiet des Kantons Bajelftadt: 633 Füsiliere, 70 Kanoniere, Baffentragende total 703;

ferner 979 Bionniere, 101 Arbeiter in Werfstätten u. f. w., 226 Camilat, 103 Berpflegung, 144 Transport und Nachrichten, 1838 Bolizei, Oepot x., jusammen 3461. Untauglich waren 537, Total 4701. — Jahresfeier bes freisinnigen Schulvereins in der Krone.

Jaunar 29. Pfarrwahl zu St. Theodor. Gewählt fr. Pfr. Th. Barth zum Hamptpfarrer mit 805 Stimmen. Hr. Pfr. Linder hatte 577 St.

Januar 30. Großer Rath. Antauf des hauses Florastraße 12 für eine vierte Pfarrwohnung in Kleinkafel. Bertauf der Eigenichaft Gerbergasse 24 au die Gemeinnützig Geseschichaft. Juterpellation des Hrn. Fischer-Seievers wegen Erstellung einer Spritsabrif im Mainzer Quartier. Fortsehung des Prüfungsberichtes 1886. — † alt Poliziei-Gerichtspräsident Hr. Rud. Wölfssini-Mengis, 86jährig.

Februar 1. Seit einigen Tagen wieder grimmige Ratte, am hentigen Tage nicht unbedeutender Schneefall.

Februar 2. Ju biefen Tagen gelaugen an die Deffentichfeit große Bergadungen aus zwei Tranerhäufern (Prof. 3. 3. Bachofen und Burthardt-Forcart zum Hirzen), aus dem einen im Gefammtbetrag von mehr als Fr. 100,000, das andre über Fr. 50,000. In der Folge wird bekannt, daß die Erben des Hrit. Burchardt-Forcart dessen übenhaus in der Reichenworktadt (zum "Hirzen") zu einem Diaconenthaus umbanen lassen und jammt bem nötigigen Betriebscapital für ein Diaconenthaus zur Ausbildung männlicher Krantenwärter ichenken. Im Herbite wird als Hausbatter bernsen for. Decan Stahel, bisher in Gossan, Kanton Birich.

Februar 3. ffg. Thauwetter.

Februar 4. Die Referendnunsfrist für das Wirthichaftsgeset ist unbenute verstrichen. Das Geset soll zum Theil am 1. April 1888, zum Theil am 1. Januar 1889 in Kraft treten.

P. Gangle

Februar 6. fr. Brof. Eug. huber, b. B Rector ber Universität, nimmt einen Ruf nach Marburg an. — Beginn ber Abbrucharbeiten hinter ber alten School jum Behufe ber Markigaffe.

Februar 7. Constituirung einer Actiengesellschaft für die Schmalspurbahn Landquart Davos. Hauptunternehmer die Banthäuser Ehinger, Riggenbach u. Bahu.

Februar 8. Gine Actiengesellschaft nimmt ben Bau von Arbeiterwohnungen im äußern Bläfiquartier an die Hand.

Februar 8./9. In der Nacht bricht im benachbarten Mönchenstein bei stürmischen Wetter Feuer aus ind verzehrt 5 Wohnstüler nebst Zubehör und 4 Scheunen. Auch die Basser Dampfsprize war auf der Unglücksftätte. — Ju Dornachbrugg soll in der gleichen Nacht zwei Mal Feuersgefahr abgewendet worden sein.

Februar 11. Hr. Wilh. Burdhardt (Bafel) wird J. U. D.

Februar 12/13. Anweienheit bes Paftors von Bobefschwingt aus Bielefeld, unterwegs nach San Remo jum Kronpringen. Er bringt mannigfache Auregung auf bem Gebiete ber Innern Misson.

Februar 12. Die Union instrumentale de St. Imier

gibt zwei Concerte in ber Burgvogteihalle.

Februar 13. Großer Rath. Interpellation bes hrn. Ab. Burcharde Bichoff in Betreff ber Bitte bes Regierungsrathes an ben Bund wegen Subventionierung ber Hochschufen in bie Berfassungscommission, Gaß und Edenstein an Stelle Beißenbach und Oberer. Fortsetzung und Schluß bes Prüfungsberichtes für 1886.

Februar 14. † Hr. R. Paravicini-Bifcher, eibg. Oberst, 72jährig, einer der bedeutenbsten schweizerischen Militars, Bandsabritant und konservativer Politiker.

Februar 15 .- 17. Bei gelindem Better anhaltender bichter Schneefall, welcher in ber Stadt einen icheuglichen Roth gu

Daniel in Grangle

Stande bringt, sich als gleichmäßige dichte weiße Dede über bie Umgebung legt und Daut ber nachsolgenden mäßigen Kätte längere Zeit dauert. — Bei verschiebenen Bahnen sinden Beretehrsstörungen stadt. Das großberzoglich badische Baar, welches am 15. unterwegs nach San Remo unsere Stadt passirte, muß 11/2 Tag in Luzern die Fahrbarmachung der Gotthardbahn abwarten.

Februar 16. Zum Rector der Universität wird gewählt für ben Rest der Amtsbauer an Stelle des nach Marburg ziehenden Hrn. Brof. Huber: Hr. Prof. Dr. Julius Kollmann.

Februar 18. Narrenabend ber Liebertafel im Musiffiaal. Hauptstüdt: Sangertag in Basel.

Februar 19. Ausflug der Liedertafel nach Lörrach. Allenthalben auf ichweizerischen Soben Faguachtsfeuer.

Februar 20. Gelungener Morgenstreich und belebter Faßnachtnachmittag. Doch that die herrschende empfindliche Kälte dem Besuche durch Zuschauer Eintrag.

Februar 21. hr. Prof. Dr. Friedr. Krafft wird jum außerorbeutlichen Professor in heibelberg ernannt.

Februar 23. Dem Großherzog und der Großherzogin von Boden, welche auf die Nachricht von der Erkraufung ihres zweiten Sohnes Andwig Wilhelm (23 jährig, stud. in Freiburg) aus dem Silben hergeeilt waren, wird im babischen Bachusch bei der Durchreise die Depesche mit der Todesnachricht überreicht.

Februar 25. Wegen ber heute in Bürich stattsfündenden Actionati-General-Berfammlung der Nordoffbahu, in welcher beichlossen wurde, auf das Berkaufsanerbieten bes Bundesrathes einzutreten, wird heute ausnahmsweise eine Abendbörse abgehalten. — † Hr. Dr. Arn. Baader aus Gelterfinden, Redderto bes Correspondenzblatt für Schweiger Aerzte, 46 jährig. Er stellte

Dr. Capple

als hervorragender Menichenfreund seine ungewöhnlichen medicinischen Kenutuisse vorwiegend in den Dienst einer ausgedehnten Armenpragis.

Februar 26. Concert ber ersten Sopransangerin ber Gegenwart, Marcella Sembrid, im Musissaale, wo trog bebeutend erhöhten Preisen bis auf ben letten Plat ausverkauft wird. Biele Gifte von auswärts.

Februar 27. Großer Nath. Die Audgeberathung für 1888 ergibt Fr. 5,292,584 Ausgaden und ein Deficit von 392,329, welches aus der Chr. Merian'iden Stiftung (Fr. 210,000) und dem Refervesonds gedeckt werden soll. Die Justepellation des Hru. Alf. Burchfordt in Sachen der Wiedervereinigung wird von Hru. Regierungs-Brässdert ine Fr. E. Brenner dahin beautwortet, daß in der Angelegenheit nichts Officielles gegangen sei und die Regierung von Basel-Stadt sich zuwartend verhalte. — Ein an der Fahnacht vertheilter Zettel mit bubenhaft rohen Ausschlungen gegen Deutschland wird in der deutschaft rohen Ausschlungen gegen Deutschland wird in der deutschaft rohen Ausschlungen kreife vielsach besprochen und von allen anständigen Leuten Basels mit Entriffung verurtheilt. — Bei der Jahressseier des protestantischen kirchsichen Hilsvereins wird zum Vorsissenden gewählt an Stelle des † Hrn. Pfarrers Dr. theol. E. Stähelin Hr. Pfarrer Arnold von Salis.

Februar 28. Leichenbegängniß Baaders, ber aber seinem letzten Willen gemäß in Gelterfinden begraben wird und zwar am 1. März.

Februar 29. † 69 jährig fr. Theob. Hoffmann-Merian, Bortampfer ber Resorm und ber politisch-radicalen Richung, später politisch mehr nach bem Centrum neigend. Ein Mann von idealer optimistischer Gemüthkaulage, Freund von Wissenschaft, Kunft und Gewerbe.

Dante In Capable

Marg 1. Die hiftorijche Gesellichaft spricht fich für Errichtung eines National-Mufeums in Bafel in ber Barfügerftröße in Berbindung mit ber mittelalterlichen Sammlung aus. Die Zbee hat in leigter Zeit in ber Preffe, auch in ber außerkantonaleu, Auflang gefunden.

Mary 5. Beginn ber Abbrucharbeiten an ber Schmiedenzunft. Mary 7. Gr Robert Jenny (St. Gallen) wird Dr. med,

März 9. Der Tob bes Kaifers Withelm I. von Demischand verurjacht vielfaches hin- und herreifen fürstlicher Versonen zwischen Verlin und San Neuno, so baß während einiger Tage saft jeder Blitzug der Gottharbbahn einen Salonwogen sührt. Der neue Kaifer von Demischand dagegen reist nicht über Basel, sondern über den Bremter nach Charlottenburg, wohl weil man im Gottbardhuntel Erstickungsgefahr befürchtete.

März 10. Seit Beginn der Woche hatte es mächtig zu thauen begonnen, in den letzen Togen war woch heitzer Föhn gefonnmen, so daß nun aller Schue verschwunden ist und die Kraft des ungewöhnlich langen Winters gebrochen erscheint; gesährliches Hochworfer stellte sich in unserer Stadt nicht ein. Die Störche senden ihre Bordoten her. — Hr. Erust Moser (Schaffbaufen) wird Dr. med,

März 12. Großer Rath, Für 1888/89 Prüfibent bes Großen Rathes: fr. R. StünzisSprüngli; Statthafter: fr. Dr. C. Burdhardt-Burdhardt. Für frn. hoffmanne-Merian † wird in die Berfassungs-Kommission gewäßt fr. Dr. E. Surv. Bericht über die rückstündigen Ansträge des Regierungsrathes. Beginn der Berathungen über ein Gesetz zum Schutze weiblicher Arbeiter. Bormittags und Nachmittags-Situng werden wegen Beschlußunfähigkeit abgebrochen.

März 14. Durchreise bes 19 jährigen Prinzen von Reapel, Kronprinzen von Italien mit Gefolge nach Berlin zur Leichenfeier. März 15. Es gelangen esliche bemertenswerthe Testamente an die Oessenstalleit. Der 74 jährige Hr. Veter Hagenbach bebachte das Spital mit 35,000 Fr., das Waisenhaus mit 30,000 Fr., die Gemeinmitzige Gesellschaft und Lesgegiellschaft mit je 20,000 Fr. — Baumeister J. L. Wertan bezeichnet als seinen Haupterben den Wund und bestimmt sein Bermögen zum Unterhalt resp. zur Erbaumg eines schweizerichen Racional-Wussenmis. Je Fr. 25,000 erhalten Resorm (Langstissung) und Vasser Allstatholisen zur Ausbildung von Gesistlichen. — Frl. Elije Forcart vermachte 32,000 Fr. vorwiegend zu religiösen Awecken.

März 16. Abends in dem dicht gedrängten Münster vor wohl 4000 Anweienden am Beisehungstage des Kaisers in Gegenwart von officiellen Bertretern Basels Leichenfeier zum Andenken an Kaiser Bilhelm I., veranstaltet von der hiesigen beutschen Colonie. Unausgesordert wirft das Orchester der Mügeneinen Mussikgeselschaft mit. Tauer- und Gedächniered durch Jrn. Pfarrer Zimmermann. Auch Gesiangvorträge der deutschen Gesangvorten. Es hängt mit der Mitwirkung des Orchesters zusammen, daß heute die Bilhne geschlossen bield. — Das erste Gewitter dies Jahres geht mit Onner und Blis über die Stadt.

März 17. Hr. Brof. Andreas Heusser seiert sein 25 jähriges Docentenjubiläum immitten zahlreicher Schüler, Freunde und Bereftere. Hiesig in Bestlöder Gollegen wünschen theils persönlich, theils in Festschriften, Glidd. Ein Festessen sinder Mittags im Stadtcassino statt, Abends Fackelzug der Studenten und Commers in der Burgvogteihalse. — Hr. Bictor Peter aus Wiesen (Solothurn) wird Dr. med.

März 17./18. Wahl eines 3. Helfers zu St. Theodor. Nach vorangegangener lebhafter Agitation wird mit 775 Stimmen



gewählt der Candidat der Positiven, Hr. Pfarrer Ernst Stähelin in Kilchberg. Der resormerische Candidat, Hr. Pfarrer E. Brändli in Nagaz macht 577 Stimmen.

März 21. Schon seit einigen Wochen und in den letzten Tagen neuerdiges wirst viel Staud auf ein Eirenkar, in weschem verschiedene namhaste Führer der prononcirt christlich-positiven Vartei zu Beiträgen auffordern sitr eine freie Schule. Der Plan begegnet vielem Widerpruche und wird selbst von zahlereichen grundsätzlichen Anhängern des Gedankens als z. 3. inopportum verurtheilt. — Abends Walter-Concert im Minster, in dem neben einigen älten Tonwerfen namentsch Compositionen neuerer Meister zur Aufführung gelangen. — Die Regierungsrassverhandbungen theilen den Kückritt des Hauptpfarrers zu St. Beter, Hrn. Pfarrer Z. 3. Miville mit, welcher seit All Jahren an der genannten Gemeinde die Seessorge versah. — Pr. 306. Schäublin (Geltersinden) wird Dr. med.

März 23. Schluß der dießjährigen Theatersaison mit Wozart's "Don Juan". Zugleich lette Vorstellung der Direction Grosse, welche sich bei der strengern Kritit nicht die erwarteten Forberen erward. Als Director für die nächste Saison gewinnt die Theater-Commission Hrn. Morvis aus Barmen.

März 26. Großer Rath: Ratification des von der Regierung mit dem Salgwert Heilfronn auf 2 Jahre adgeschossense Salgtieferungsbertrages. Abweijung einer Petition gegen die beabsichigte Erdauung einer Litörfadrit in der Gundeldunger Straße und eines Recurses des Geschäftsmannes Hrn. Josef Scherrer in Seewen gegen das Polizei-Departement. — Es wird (an der St. Clijabethenstraße) ein Baupsatz für eine freie Schule angesauft. — Bei der Märzseier der Socialisten in der Burgvogteihalte spricht an Stelle Liebstecks, welcher zwar and

wesend ist, aber ber gespannten allgemeinen Lage wegen sich ruhig verhalt, Conzett aus Bürich.

Marz 27. Starter Föhnsturm. Ein ungewöhnlich beftiger Stoß um Mittagszeit richtet an Feustern, Kaminen und Dachern außerorbentlichen Schaben an.

März 28. Aufführung des deutschen Requiems von Brahms durch den Gefangverein im Milinfter zu iehr mäßigen Preisen. — Bei den Abbrucharbeiten in von der Schmiedenzunft werden, im Hausfur alte, noch aus der Beginenzeit stammende Wandsmalereien entdeckt, u. a. ein Weltgericht.

März 29 Infolge anhaltenber heftiger Regengüffe startes Steigen bes Abeins und ber andern Gewässer; da aber ber Binter ziemlich wasserung gewesen, bleibt Gesahr für unfre Gegend ausgeschslossen.

April 1. Ein "alter Baster" schlägt in einer Separatbeilage der "Baster Nachrichten" vor, die Fastuacht auf ein en Tag zu beschränken und mit einem einzigen costümirten Umzug ohne Wasken zu begeben. Bälle sollen nur für Ummaskirte ertaubt sein.

April 2. Der Oftermontag bringt, wie schon seit einer Reihe von Wochen, unangenehmes, seuchtes Regemvetter. Deshalb tann ber "bürgerliche Feiertag" nicht als Ausstlugsgelegenheit benützt werben und es macht sich eine gewisse Bertegenheit geltend, vie man ihn umbringen soll. — Ein Ertra-Bergnügungsgung nach Lugern muß mangelieder Betheiligung wegen unterbleiben.

April 3. Die großräthliche Berfassungscommission beginnt ihre Arbeiten mit einer Situng, in ber 22 auf die Revision bes Grundgeses bezügliche Eingaben vorgelegt werben.

April 4. Hr. Prof. E. Huber, welcher auf ber Abreije nach Marburg begriffen ift, ninmt einen ihm bon ber preußi-

ichen Regierung gemachten Borichlag an und fiebelt als Brofeffor nach Halle über.

April 5. 3m der laufenden und der folgenden Woche finden bei alijäbrlichen Brüfungen der öffentlichen Schulen flatt. Biele Anslatten schieben mit einer fleinen öffentlichen Aufführung in Form eines beschiedenen Concertes, oder einer kleinen Abendunterhaltung ab. — Der Stand Basiel gewinut vor letzer Justung einen vielbesprochenen Setuerproces. Dem Urtheil des Appellationsgerichts zufolge haben die Erden des in Houchtlu verstorbenen Hrn. A. B. dem Staate Basiel für das hinterlasseus Verbrüchen. — Schlufsseus eine Stener von Fr. 80,000 zu entrichten. — Schlufssung der Historischen und Antiquarischen Gesellssgaft.

April 6. Dem Baster Publicum bietet sich reiche Gelegeuheit jum Wohlthun durch eine vom Schweizerischen Abenclub betriebene Sammlung zu Gunsten der in diesem Frühlung
jo ungemein zahreichen sawinenbeschäddigten Michtinger in ber innern Schweiz. Gleichzeitig hat sich aus Bastern und niedergetassen Deutschen gemischt, ein Comite gebildet, welches für die durch unerhörte Ueberschwemmungen der Elbe, Oder und Weichsel in Noth und Elend gebrachten Einwohner Nordbeutschands

April 8. In ber Situng ber Zunstibrüber zu Safran wird ber Beiging gefaßt, bas Zunstibaus umzubauen und zwar weientlichere Zenderungen daran vorzunehmen, als durch die Birsigcorrection bedingt würden. — Ausstellung der Allgemeinen Gewerbeichule (vordem Zeichnungs- und Modellirschule) im Oberlichtgate ber Kunssthate

April 10. Als Berfasser bes Deutschland beleidigenden Fastnachtszettels "Vive la France" wird öffentlich genaunt

E. Landole

ber Commis Charles Schill, ein Baster; die buchhändterijche Berbreitung bes Wertes nach Deutschland wird bem Buchhändter Jesterlen, einem Deutschen, jur Last gelegt. Die beutsche Regierung hat in biefen Tagen beim Bundesrath gegen das Machwert gestagt und letzterer angeordnet, daß ver Fall vor den eidgenössischen Affisien soll abgehandelt werden. Als Bundesanwalt wird bezeichnet Hr. Regierungsrath Dr. R. Zutt.

April 12. Biel Klagen verursacht die Witterung, da bis jetzt ftets noch mit Kälte und gelegentlichem Schneefall der Binter herricht und alle Begetation für die Jahreszeit außergewöhnlich gurud ift.

April 12. König Oscar von Schweben halt fich auf ber Durchreise nach Italien mehrere Stunden in unfrer Stadt auf.

April 13. † fast Sojährig Hr. Dr. J. J. Burckhardt-Ryhiner, bis 1858 Bürgermeister von Basel.

April 15. † Gr. Joh. Luc. Schardt.Bollenweiber, mobl ber alteste Burger Bafels, 95jährig; er hinterläßt eine gange Bahl von Kindern, Enfeln und Urenkeln.

April 18. Jahressitzung bes handels- und Judustrievereins; Bestätigung der handelskammer. — Die Untersuchung in den Berhaudlungen des Fastnachtsbamphlet-Processes haben nach Antunst des eitzenössischen Unterjuchungsrichters Dedual ans Chur mit dem Berhöre Schills begonnen.

April 19. Auf bem Barfüßerplat wird eine von ber Baster Gartenbaugesellicaft veranstaltete, auf eine Daner von vier Tagen berechnete Alumen- und Gewächsausstellung eröffinet in einer von der Firma Stromeier und Cie. gesieferten, sehr geräumigen, practischen und ichonen beweglichen Hitte. Der Reichthum, die Mannigfaltigkeit und Schünheit des Gebotenen, sowie die sinureiche Anordnung des Ganzen werden in der Presse

und im Publicum höchlich gelobt. Am 21. erlaubt ber Regierungsrath eine Berlängerung ber Ausstellung bis zum 25. April.

April 23. Großer Nath. Zum Strafrichter gewählt Hr. Huffdmied-Gitisheim; angenommen die Gesetze betr. den Schut der Arbeiterinnen, betr. die Unterbringung von Polizeihäftlingen in der Strasanstaat, betr. Anstellung eines Oberauffichers in der Strasanstaat, endlich betr. die Beannten und Gebühren des Civisstandsamtes. Der Besuch der Sitzungen läßt ungemein zu wünschen über Machden überig. Nachden ichon Vormittags zwei Mal hatte milffen geläutet werden, wartete man mit Eröffung der Nachmittagssitung ber Nachmittagssitung bis 3/44 Uhr, weil das beschlufzsißige Minimum von 50 Mitgliedern noch nicht vorhanden war. Auch während der Arbeiten ist wenig Theilnahme zu bemerken.

April 24. Sin vom socialbemocratischen "Arbeiterfreund" veröffentlichter Schmähartitel gegen ben verstorbenen Kaifer Wisbeim von Deutschland erregt burch seine gemeine Haltung und feine rohe Ausbrucksweise allgemeine Entrifitung.

April 25. Es wird infolge anhaltenden heftigen Regens Sochwasser befürchtet, boch geht die Gesahr mit verhältnifmäßig unbedeutendem Steigen von Birsig und Rhein vorüber.

April 26. fr. Prof. Eb. Hagenbad. Burdhardt wird ordentlicher, fr. Dr. 2. G. Courvoisier außerorbentlicher Professor.

April 27. Habilitationsvorlesung des Hrn. Dr. Otto Schsesinger über Grundzüge und Entwicklung der Geometrie. — In der Schlissischen der Geschlissischen Geschlichen Geschlichen Geschlissischen Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlissischen Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlissischen Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlissischen Geschlichen Ge

sammlung der Birfigthalbahn beschließt Fortsetzung der Linie bis Flüben.

April 29. Bei ben Erganjungsmahlen in ben Großen Rath tommt nur im Steinenquartier eine ber beiben Bablen gu Stande, die andre und die gleichfalls unentschiebene im In= nern Blaffauartier muffen nachften Conntag enticbieben merben. - Die Babl bes Sauptpfarrers ju St. Beter fällt ju Bunften bes Brn. Bfr. Böhringer aus, welcher bei einem absoluten Debr von 468 Stimmen 496 Stimmen machte. Sein Gegner Sr. Bfr. Liuber machte 438 St. - In ber St. Martinsfirche findet um 11 Uhr Bormittage ein populares Concert ftatt, bem au fünftigen Sonntagen noch mehrere anbre folgen follen. -Gegen ben Beichluß bes Bundesrathes, welcher bas Redactionsund Expeditionspersonal bes Buricher "Socialbemocrat" fürglich auswies, verauftaltete die biefige "Arbeiter"=Bartei eine Broteft= bemonftration. Rach Sammlung auf bem Gifchmarft gogen bie circa 250 Mann burch bie Stadt. Es fprachen bie "Burger" 55. Schrag (Bern) und Arnold (Bafel) auf ber Schützenmatte.

Mai 1. Hrn. Dr. Rub. Thommen (Wien) wird ein 1. Preis (2000) zugeiprochen für Löhung der Preisaufgabe der theologisch-phisophischen Stiftung über: "die Universität Basel im 16. Jahrhundert."

Mai 5. ffg. Der "General" ber Heisarmee, Hr. Booth, tritt wiederholt in Gastrollen in Baset auf. — Hr. Hugo Filrter aus Griesheim bei Frankfurt a. M. wird J. U. D.

Mai 6. Die noch ausstehenben Großrathswahlen im Steinen- und im Junern Bläsiquartier tommen bei sehr geringer Betheiligung ber Bahler zu Stande. — Ju Gasthof "Dreitönigen" wird ber Kaiser von Brasilien mit startem Gesolge vergebens erwartet, ba plögliche Krantheit ihn in Mailand felhält.



Mai 7. Ein seit mehreren Tagen eingetretenes und noch lange Zeit anhaltenbes prachtvolles Frühlungswetter mit manchmal sast schriften Bärme fett bem ungeroöhnlich langen Rachvointer ein Ziel und bringt die ganze Begetation rasch zum Triebe.

Mai 8. Jm Anissing on ben Besuch ber heitsarmee, "Generals" Booth, welche einige Unruhen herborrief, treten bie "Basser Rachrichten" und ber "Bolfsfreund" eneglisch gegen ben englischen Unfug auf und sorbern staatliches Einschreiten.

Mai 9. Die Tagesblätter veröffentlichen Die Dankfagungen für Bergabungen im Gesammtbetrage von Fr. 50,000, welche Die Erben bes Bru. alt Bürgermeifter J. J. Burdhardt=Robiner ben wohlthätigen und gemeinnützigen Anftalten ber Stadt ichenften. - In ber Runfthalle wird eine fleine Sammlung von Bilbern jungerer Baster Runftler ausgestellt. Bugleich findet man im Dberlichtfagl bie Entwürfe für einen Brunnen auf bem Marttplate, welche aus einem Unsichreiben bes Regierungsrathes für einen folden bervorgingen. Das Breisgericht bezeichnet als befte Arbeiten bie Gutwurfe ber S.B. Romang, Stodlin und G. LaRoche. Das Ausschreiben gewinnt an Bedeutung baburch, bağ jüngft erft befannt murbe, ber Regierungsrath gebenfe bem Großen Rathe ben Antauf bes Saufes jum "Bfauened" auf bem Marttplage vorzuschlagen. Daburch murbe eine eventuelle bebeutende Bergrößerung bes Marttes und Berwendung eines Theiles für eine Brunnenanlage mohl bentbar.

Mai 10. (Himmelfahrtstag). Fahnenweihe bes Bosamentervereins unter Ufsiftenz aller Baster Arbeitervereine,

Mai 11. Habilitations-Borlefung bes Hru, Dr. med. Siebenmann über bi neuen Behandlungsmethoben ber Mittelohreiterung. Mai 12. Hr. Hugo Ofer aus Schonenbuch wird J. U. D. Mai 13. Frühlingsconcert ber Liebertafel im Musitfaal.

Mai 14. Großer Rath. Genehmigung einer gangen Angahl von weniger bebeutenben baulichen Borlagen. Zum ersten Male sungirt das Bureau bes neuen Amtsjahres, Präsibent Hr. K. Eitingt: Springti, Statthalter Hr. Dr. Burchardt-Burchardt.

Mai 19. Abreise von circa 200 militärpflichtigen Bastern zu einer vom Artillerieverein veranstalteten Pfingsttour auf den Gotthard zur Besichtigung der dortigen Befestigungsarbeiten. Am Abend des 21. langen alse Theilnehmer wohlbehalten wieder an

Mai 20. (Pfingstsonntag). Das Wetter wird plöglich, nur für die zwei Pfungstsetzege, regnerisch. — In der Nacht vom 19.—20. brennt das Heinweien des Juhrhalters F. Renich in der Hebelstraße gänzlich nieder. Schnelles Umsichgreisen der Flamme verbot alle Nettungsarbeit. Die Bewohner tamen mit änßerster Noth mit dem Leben davon. Neun Pferde sanden im Brande den Tod. — Die Liedertasse veranstattet einen zweitägigen Ausssug auf den Bürzenstock. — Ein am Bummenrain wohnhafter Schuhmacher, welcher aus seinem Hinterhaus gegen den Khein hinnas sische, verliert das Gleichgewicht und sinder in dem Strome den Tod.

Mai 21. Ein Extrazug führt nach Luzern eirea 400 Bersonen. — Prüfung und Jahresfest ber Taubstummenanstalt in Niehen. — Gesangfest bes christlichen Sängerbundes im Münter.

Mai 23. Generalversammlung bes schweizerischen Centrasvereins vom Rothen Krenz im großen Saale des Bernoulliannums. Gründung einer Section Basel am Abend im gleichen Local nach einem Bortrage des Hrn. Bfr. Josef Jgnaz von Ah, auß Kerns. — Auf der Schützenmatte beginnt die Seiltänzergesellschaft "Arena Jummans" ihre viet bejuchten Borstellungen. Mai 27. Eine Menge von Bereinen benützen ben Somitag zu Aussilügen, ber Annitverein fahrt nach Pfirt, ber Kleinbaster Gejangverein nach Schaffbausen zz. — Beginn ber Abenboncerte im Sommercafino-Garten an Stelle ber Unterhaltungssonerte im Musifikaal.

Mai 28. Großer Rath. Die Beitition von Hrn. Eml. Linder und Conforten betr. Leichenverbrennung wird der Regierung aur Berichterftatung überwiesen. Die Regierung wird bes auftragt zum Anfauf des Hanjes "Pfanened", jowie der Haufer Sporengaffe 2 und 4. lieber die Berwendung des Arcals zwischen Marttplate, Sporengaffe, Marttgaffe und Stadthausgaffe joll sie berathen und Bericht erstatten. Un der beschloffenen Gestalt von Marttplate und Marttpaffe werden steine Modificationen beschlossen. Der Anzug des Hrn. Arnold betr. Enquete über unfer Wohnungsverhältnisse in sanitarischer hinst wird erseblich ertlätt.

Mai 30. Es gefangt in die Deffentlichteit, daß ohne allgemeine Sammlung bei wenigen Aunstreunden für ein allfällig in Bafet zu erbanendes Nationalmuseum Fr. 70,000 sind gezeichnet worden. Die allgemeine Sammlung wird nummehr eröffnet. — Constituirung einer Section Basel des Schweizerischen Centralvereins vom Nothen Kreuz. Präsident for. Dr. Franz Landocke.

Mai 31. Der "Schweiz Bollsfreund" zeigt an, bemnächft werde seine Redaction sich verstärken durch hen. Oberft Enist Frey, frührern Redacteur ber "Baster Nachrichten" und schweizerischen Minister in Wassington.

Juni 1. Die Fahrplanänderung sämmtlicher in Basel mündender Bahnen rust einer wahren Ungahl von Taschensplänen und Cursbilchern, deren Colportenes an allen Straßene ecken läsig salten. Das naturhistorische Museum erhält von

einigen Freunden das prächtig erhaltene, versteinerte Stelett eines Gavials ans dem Lias von Holzunden zum Geichent. — Die großrätsliche Commission zur Verzassungskreision beschließt, die Wahl der Richter durch's Bolt nicht in ihre Vorschlässe aufzunchmen. — Seit einigen Tagen erregt das Entzücken aller Kumsstreumde die in der Kumstreumdelte ausgestellte Gmbier'iche Sammung von 2200 Photographien nach Werten italienischer Weister, welche einem gangen Cursus italienischer Kumsgeschlasse umfassen.

Juni 3. In der Nacht vom 3. jum 4. ereignete sich am Birsig ein bebeutlicher Unfall. Die Correction bes Jusses war vorgericht bis unterhalb der Brotlanbe und man hatte die Gradeiten zur Fundirung der Usersselbegennen Dadei scheinen die Grundmauern der angeugenden Gebäude gesitten zu haben, ober untergraden worden zu sein; in der genannten Nacht stürzten die Hinterfronten der Häufer Stadthausgasse 10 und 12 zusammen. Die Gebäude mußten geräumt werden; möglicher Beis steht auch einigen Nachbarhäusern noch Achnliches bevor-Bum Glück wurde fein Meuschenleben gefährdet. — Der Gesangverein sicht im Münster Bachs Hohe Messe, hab, Kaufmann und Staddiel. Der Baster Lieder Liederfranz seiert in der Burgvogeischalte unter zahlreicher Theilnahme bei einem gemithstichen Rend eine Fahrenweihe.

Juni 4. Eröffnung ber Arbeitshütte am Klingelberg, in ber jeber Ourdreifenbe, welcher Anspruch erhebt auf unentgeltsiche Berpflegung, zuerft 2 Stunden lang holg fägen und hoalten muß.

Juni 5. Es herricht feit mehreren Tagen eine wahrhaft tropische Sige. Am 4. und 5. traten in der Schule hisferien ein, weil das Thermometer schon 10 Uhr frift über 24 Grad Cessus zeigte. Alle öffentlichen Badeanstalten erfenen sich einer



außerobentlich lebhaften Frequenz. — 3u ber topographischen Anftalt Wurster, Nandegger u. Gie. in Winterthur ericheint eine mit unsterhafter Boltsommensheit ichon außgestattete Schul-Wandfarte von Basel und Ungebung

Juni 6. Die Baster Regierung thut Augesichts ber Bemilhungen von Bern und gürich in Sachen bes National-Mujeums durch Angebot bes Terrains zwischen Barfüßertirche und Steinenberg weitere Schritte zu Guusten Bafels.

Juni 7. Auf die Helferwahl zu St. Leter am 10. ds. treten die Parteien mit ihren Vorichlägen hervor. Possitiverseits wird hr. Cantidiat M. Preiswort, resormerischerseits hr. Psarrer R. Giell (Churwalden) portiet.

Juni 8. Die "12 Wiener Tanglangerinnen" treten in ben Concerten ber Allgemeinen Musikgesellichaft im Sommercasino resp. im Musiksale vom 8.—12. incl. auf.

Inni 9. Die eidgenössische Commission für Erhaltung vaterländiger Aunstenlunder halt in Bajel eine Sigung ab und nimmt gugleich einen Augenschein von der basslerischerfeits sit das National Museum angebotenen Barsühertliche. Doch erfolgte in Sachen eine Beiglussassing micht. — Hr. Walter Haubschie (Getterfinden) wird Dr. med.

Juni 9./10. Als 2. helfer ju St. Peter wird gewählt hr. Pfarrer R. Giell mit 410 Simmen. hr. Rr. M. Preiswerf macht 358 Stimmen. — In allen Bergnügungssocalen der Stadt und beren Umgebung finden Unterhaltungen aller Art, Concerte u. dergl. in reichster Zahl statt.

Juni 11. Großer Rath. Es wird Hofzpflästerung der Greisengasse beschoffen und ein Geset über Penssonium der Staatsangestellten durchberathen. Doch wird die Schlingabstimmung ausgesetzt, da Siniges zu erneuter Berathung zurückgewiesen ward. Unentgetlichseit der Schulbischer für die meisten

F Cade

Lehranstalten wird beschloffen. — Beginn eines 14 tägigen Curses für Sanitätsstabsoffiziere, meist Majors, unter dem Commando des Hrn. Obersten Göldli in der Alingenthalcaserne.

3mi 12. Es tritt ein bon 48 angesehnen Burgern und Einwohnern aller Stände, Alter und Ansichten unterzeichneter Aufruf an bie Deffentlichteit, welcher aus einer am 9. bs. auf der Leiegesellschaft auf Einladung bes Erziehungs. Departements hin abgehaltenen Sigung hervorgegangen, die Bürgerichaft auffordert zu Geldbeiträgen für Justandstellung der Barfüßerlirche zum ichweigerischen Kationalnusenn.

Juni 14. Hr. Hauptmann a. D. Ab. Bifcher-Sarafin täßt eine "Geschichte bes 3. August 1833" bei Felix Schneiber in Basel erscheinen.

Juni 15. Das Institut ber "Erfrifchungswagen" mit Sprup, Selters, und Sodawaffer halt auch in Basel seinen Einzug.

Juni 16. Zum Ehrendoctor wird von der medicinischen Facultät in Bologua ans Anlaß von deren 800 jährigen Zubelseier u. A. promodiet Hr. Bof. Schieß in Basel. Bei den Säcutarfestlichkeiten der italienischen Hochschule war die Bassler Universität vertreten durch die HH. Prof. Schieß, Schulin und Teichmann.

Juni 17. Bom Basser Lieberfrang wird ein durch mehr als 20 Bereine, jum Theil aus dem Kanton Jürich beiuchter, adszeiehen vom Wetter sehr wohl gelungener Sängertag abgehaten. Die ersten Preise erhieften die Bereine: Männerchor Außerfist, Männerchor Lugern und Helveila Jürich.

Juni 18. Im obern Saale des Stadtcafino nimmt vor zahlteicher Zubörerschaft unter Bortig des Hrn. Bundeskrichters Dr. Moret der Procefs Schill vor den eidzenössischen Geschwornen seinen Anfang. Unter den Geschwornen sitzt ein einziger Baster, hr. Franz Niggenbach-Burckhardt. Als Generalanwalt sungirt Hegierungsrath Dr. R. Zutt, als Vertheidiger bes Angeflagten Schill Hr. Dr. E. Feigenwinter, des Angestagten Miller Hr. Dr. Elias Burchardt, des Angestagten Festerien Hr. Dr. Frig Blandet. Erst Abends gegen 8 Uhr erktären die Geichwornen den Karl Schill schuldig, Müster und Festersen werden irrigesprochen. Am solgenden Tag ersogt wiederum nach vierstündigen Berhandlungen Fällung des Urtheiste. Wegen Beschindhungen Fällung des Urtheistes Wegen Beschindhungen Fällung des Urtheistes des Gescholmus, den Procesfosten und Fr. 200 Urtheistgebühr. Wird die Summe in Zeit von 3 Monaten nicht erlegt, so hat der Berurtheiste für je Fr. 5 seiner Geldsstrafe einen Tag Hat aussussen.

Juni 19. Hr. Frit Egger (Bafel) wird Dr. med. — fr. J. U. D. St. Kern reicht bem Regierungsrath eine Beschwerbeichrift ein mit bem Gefuch, die St. Beterspfarrwast vom 9./10. ds. ungiltig zu erklären, weil ber Gewöhler weber das Concordatsexamen bestanden habe noch bem bajessichtigen Ministerium angehöre, während das Pfarrwasligeigt eines biefer beiden Requisite von Baster Staatsgeistlichen erfordere.

Juni 21. Bu ihrem Prafitbenten an Stelle bes † Hr.

25. Hoffmann-Merian wöhlt die Spuode ber evangelischerformirten Landeskirche Hr. Regierungsrath Dr. P. Speijer, bish,
Biceprafibent, zum Viceprafibenten Hr. Regierungsrath N.
Falfner, zum Mitglied des Kirchenrathes an Stelle des demissionisrenden Hru. Pfarrer Miville Hru. Pfarrer Ih. Barth, Es wird
jodann eine Abänderung des Reglementes verhandelt und ein gemeinsams Gesangduch für die gesamnte reformirte deutsch rebende
Schweiz ohne Beschlußschlung besprochen. — Am Abend sinde
im Münster eine von der deutsch Golonie veranstattete Trauerseier für den Kaiser Friedrich von Deutschland statt. Es nehmen
an derielben Theil Vertreter von Staat. Stadt. Geidt. Geiftlichet



und fremben Machten. Gefangs und Mufikvorträge rahmten bie wurdige Trauerrebe bes Hrn. Dr. Georg Schnedermann ein.

Juni 23. Der bisherige "Schweiz. Boltsfreund" gibt seine Annmer vom 24. jum ersten Mal unter bem Titel "Nationalzeitung des Schweiz. Boltsfreund" herans. Hr. Minister Emil Fren, bisher in Bassington, wird seine redactioneste Thätigteit demnächst beginnen. — Hr. hans Albrecht (Baset) wird J. U. D.

Juni 25. Hr. Brof. Otto Behaghet nimmt einen Huf nach Gießen an. — Gr. Frit Schettn wird Dr. med.

Juni 27. hr. Alfons Jacesse (Baset) wird Dr. phil, (Nantwoissenschaften). — Die venia legendi wird ertheit au die H. Dor. Carl Burchardt für Jurisprudenz, Schmidt sir Mineralogie und Geologie und A. Meisner für neuere Litteratur.

Juni 30. Einva 170 Mitglieber hiefiger Turnvereine begleiten die eidgenössijide Turner-Centralfahne nach Lugern; Zug durch die Stadt jum Bahnhof mit Musik bei schredlichem Wetter.

Juti 1. Feierliche Einführung und Einsegnung bes neugemästen 3. Heffers zu St. Theodor, Hu. Pfarrer E. Stähelm, in sein Annt durch Jrn. Untifter Stockneher. — Am Schweiz. Journalistentag (Verband Schweiz, Presse) sie den Berhandlungen in der untern Mealschule erden die Ho. Dr. W. Bisgeger ("N. 8. 3.") und P. Pictet ("N. d. 6. Gen.") über die Stellung der Presse den Behörden. Nachher Mittagessen im Sommercassen der Presse der Archer Mittagessen und Spaziersabrt nach dem Thiergarten. — Im Museum wird ein zur ethnographischen Sammlung gehöriger neuer Saal geöffnet, welcher angestillt ift mit reichen Geschenten der Ho. Ddr. Brit und Bant Sarasin (ceptonessische Cultur) und Ind. und Kart Geign (Gegenstände von der Wett der Sübseinstun).



Juli 2. ffg. Die Missionssfestwoche wird abgehalten. — Ein Famissienadend der Positiven zu St. Theodor zur Feier des Amtsantrittes des Hrn. Pfarrer E. Stähelin sindet in der Burgvogteishalte statt. — Hr. J. Jörger (Bals, Graublinden) wird Dr. med.

Juli 3. Der Baster Bürgerturwerein gewinnt beim eidgenöffischen Turufelte in Angern im Sectionswetturnen den 10. Vorbeertrau; — Hr. G. Bing aus Basel halt seine Promotionsrede fiber die literarischen Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland im 13. Jahrhnubert.

Juli 4. fig. In ber Aunsthalse werben bie von hrn. Ingenieur Simon vonndervoll gearbeiteten Meliefs bes Berner Obersandes und bes Oberengabins ausgestellt nud finden die rüchaltsloffte Bewunderung aller Uenner und eines großen Bublicums.

Juli 5. Die Academische Gesellschaft tauft bie Liegenschaft Augustinergasse 5 und 6 au.

3111 6. Der Gemeinnütigen Gefellichaft wird von der Baugefellichaft für Arbeiterwohnungen in Liquidation ein Banplag im Neußern Bläfiquartier ichentweise übertaffen, auf welchem die Baugefellichaft ein verschiedenen gemeinnütigigen Zwecken dienendes großes Gebände unentgelltich errichten wird.

Juli 7. Enthüllung eines bescheidenen Denffteines für Hrn. Schulinipector With. Jenun Dito fel. auf dem St. Theodorsfriebhof.

Juli 9. Hr. Reallehrer H. Wetterwald (Luzern) wird Dr. phil.

Juli 10. hr. Dr. Friedr. Meigner (Basel) führt sich mit einer habilitationsvortejung siber "Bictor hingo als Dramatiter" auf der hochschule als Brivatdozent ein für nenere deutsche und französische Literatur.

Juli 12. Hr. Carl Bruduer (Bafel) wird Dr. phil. Juli 13. Habilitationsvorlejung des Hrn. Dr. Carl Schmidt über "Entstebung und Beränderung der alpinen Gesteinsarten".

Just 14. Fête nationale bei günstiger Witterung im Sommercasino. Der französische Conjus, for. Decrais, wird zum Kitter ber Gerensegion, Hr. Huggenein, Präsibent ber französischen Cosonie, zum Ehrenmitglied ber französischen Academie ernannt. — Bon Hrn. Prof. Ed. Hagenbach-Wichoff erscheint eine Broschier über proportionale Wachtertretung mit besonderer Berücksichtigung ber Baster Berhältnisse.

Juli 15. Im Thiergarten wird eine vorübergehende Ansstellung eröffnet, in welcher ein Walfischgerippe und zahlreiche jum Balfischsange bienenbe Gegenstände gezeigt werden.

Juli 17. Jugenbieft-Spaziergange bes St. Albanquartiers in ben Thiergarten und uach Binningen, bes Steinenquartiers nach Oberwil, bes Stabtquartiers ins Neubad, bei weuig gfinftiger Witterung; Nachmittags reguete es.

Juli 18. Borbesprechung jum St. Jacobsseft. Jum Felpräfibenten wirb gewählt Dr. Dr. Kaul Scherrer, jum Bicepräfibenten Dr. Dr. Ed. Kern. — Das Aefchenquartier-Zugendseft wird wegen ber ungünstigen Witterung verschoben, bas von Kleinbaset geht mit etwa 600 Kindern in ben Laugen Erlen vor sich.

Juli 19. Es werden DDr. med, die HH. Keilhard (Balel) und Guillaume Rossier (Leven). Herr Carl Bischoff (Balel) wird J. U. D. — Jugendsest des Spalenquartiers ins Reubal.

Juli 24. Jugendjeft des Reigienquartiers nach Muttenz. Juli 25. Hr. Dr. Bern, mit seinem Recuis detreffend die Wahl des hrn. Pfarrer Gjell vom Regierungsrath abgewiesen, recurriert au das Bundesgericht. — Ein in Freiburg i. B. verhafteter Bilger aus Neuwiler, wegen Mordes der Bertha Brunner verdächtig, wird nach Basel geliesert und dieser Unthat überführt. Er muß zur Aburtheilung wieder uach Freiburg geliesert werden. — Jugendsest St. Johann nach dem Thiergarten.

Juli 27. Frish von 2—4 Uhr geht ein gewaltiges Gewitter mit ungewöhnlich heftigen Entladungen über ber Stadt und Umgegend nieder. In ein Haus an der Elfälger Etraße fährt der latte Strahl, ohne Schaden augurichten. Zenseits der Grenze aber, bei Bourglibre, wird ein Grenzwächter auf freiem gelde vom Blig ertschagen, ebenso 2 Pierde. In der Ortschaft breunt eine vom Blig entglindere Schenne nieder.

Juli 30. + Primarlehrer Ch. Bed-Giefede, 78 jahrig.

Muguft 2. Das naffalte Better, welches mit wenigen furzen Unterbrechungen feit 8 Wochen ansielt, artet in den legten Tagen auß in saft unaufhörliche Regengülse, welche im gangen Stromgebiete des Rheins startes Steigen der Gewässer zu Polge haben. In Basel steigt der Fluß bis zum Abend des 3. August nud erreicht im Mazimunu die höhe von 4,30 m. Es wird sozusgagen keinerkei Schaden angerichtet.

August 9. In München wird fr. Alfred Schmid (Basel)

Dr. phil.

Muguft 12. Bielleicht ber schönfte Tag im gaugen bisberigen Sommer wird in besonders gabireichen Ansflügen gum Raungenuß verwendet. Anf alle höhen und Ansslichispuncte Hettern die Stadter. In allen Bergungungs und Gartenlocalen in und um die Stadt finden bei großem Zudrauge Concerte u. bgl. statt.

August 14. ffg. Die Steinenvorstadt wird mit Bögtlinshofer Stein gepfinftert.

August 18. Generalversammlung bes Allgemeinen Conjumvereins in ber Speischalle am Claragraben. Nach heftiger Opposition wird beschlossen, um ben Preis von Fr. 220,000 die Munimatte vor bem Steinenthor anzukaufen und darauf eine große Bäderei zu errichten. Die rührige Opposition thut aber ichnen au 20. August Schritte zur Einberufung einer neuen Bersammlung, welche womöglich biesen Beschluss umstoßen soll.

Anguft 19. Unter ben jahlreichen Bergnügungsantäffen bes heutigen iconemersomitags nimmt bie erfte Stelle ein bas Bettichweimmen und Bettighen bes Rheinclubs Breite in Berbindung mit einem Bafferseft auf bem Rhein bei ber Eisenbahmverbindungsbrücke.

Auguft 20. Haft gleichzeitig tommen nicht unbeträchtliche Unterischgagungen eines Angestellten des Polizeidepartementes, eines Bostbeamten und des Reisenden in einer Cichorienfabrik an den Tag.

Muguft 21. An die durch hru, Prof. Eb. hagenbach-Bijdoff vor Aurzem veröffentlichte Brofchüre über proportionale Bertretung fnührfte sich in der Baster Presse, jumal ben "Baster Radrichten" eine interessante Debatte.

Auguft 24. Die mittlere Theilftrede bes Birfiglaufes im Junern ber Stadt (vom Gasthof jum "Schiff" bis jur Boft) wird fertig gestellt.

Auguft 25. Es ericheint der nen ausgearbeitete, außerordentlich genaue Katolog zur Mittelalterlichen Sammlung, ein ftattliches, Ifeines, geschmactvoll illustrietes Bändchen, von Publicum und Presse sehr freundlich begrüßt.

August 26. Das St. Zacobssest widelt sich unter ber Gunft ber Witterung und weil es auf einen Sonntag fällt, bei ganz gewaltiger Betheiligung (72 Bereine) ordnungsgemäß ab. Die Festrebe auf dem Schlachtselb hält Hr. Pfr. Paul Bob-ringer. Abends reben in der Burgvogtei die HH. Dr. Ed.

Kern (Biceprafibent bes Festcomite), Minister Emil Frey und Rebacteur Eng. Bullichsegel. Berichiedene größere Bereine, 3. B. Liedertafel, Mannerchor, begeben ben Tag in besondern Gocalen.

Auguft 29. Die St. Zohannichange ("Abfeinichängli"), feit mehrern Wochen in ber Berichtuerung nut im Umban begriffen, ziert jum Zeichen, daß bieje Arbeiten unn beenbet find, ein fröhlich flatternbes Panmer.











1) H Wake mart 1-8 by, R. Chramen.

Et martie des grafiem Chole untales Haterburgen be-